Akademie der Wissenschaften, Vienna. Philosophisch-historische Klasse Anzeiger





# ANZEIGER

DER KAISERLICHEN

# AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE KLASSE.

XLIII. JAHRGANG 1906.

N° I—XXVII.

WIEN, 1906.

IN KOMMISSION BEI ALFRED HÖLDER

K. U. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER BUCHHÄNDLER DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.



# ANZEIGER

DER KAISERLICHEN

# AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE KLASSE.

XLIII. JAHRGANG 1906.

Nº I—XXVII.

WIEN, 1906.

IN KOMMISSION BEI ALFRED HÖLDER

K. U. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER BUCHHÄNDLER DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. AUG - 4 1966

CALLETOITY OF TORONTO

1094275

AS 142 A499 J5.43

# INHALT.

#### $\Lambda$ .

Aberdeen, Einladung des Vizekanzlers und Präfekten der Universität in Aberdeen zu der Mitte September 1906 stattfindenden 400 jährigen Gründungsfeier dieser Universität und Ersuchen um Bekanntgabe des Namens eines eventuellen Delegierten der Kaiserlichen Akademie. Nr. VIII, S. 35.

Abhandlungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer.

(I. Die Entstehung der Landgerichte im bayrisch-österreichischen Rechtsgebiete. Von Hans von Voltelini. II. Immunität, Landeshoheit und Waldschenkungen. Von Eduard Richter. III. Gemarkungen und Steuergemeinden im Lande Salzburg. Von Eduard Richter. IV. Das Land im Norden der Donau. Mit einer historischen Karte. Von Julius Strnadt.) In Band 94, Erste Hälfte des "Archiv für österreichische Geschichte. (Mit einer Karte.) Wien, 1906'. Erschienen und vorgelegt. Nr. X, S. 47.

Vorlage eines weiteren Manuskriptes des Herrn k. k. Oberlandesgerichtsrates Dr. Julius Strnadt in Graz, betitelt: ,Das Land zwischen Traun und Enns', für die — durch den Obmann der Kommission, Herrn Prof. Oswald Redlich. Nr. XXV, S. 111.

Ableben von Mitgliedern, Mitteilung des Vorsitzenden vom --:

Bickell, Gustav, k. M.: 14. Jänner 1906. Nr. III, S. 13.

- Boltzmann, Ludwig, w. M.: 5. September 1906. Nr. XX, S. 85.

- Wesselofsky, Alexander, k. M. i. A.: 23. Oktober 1906. Nr. XXI, S. 99.

Zwiedineck Edler von Südenhorst, Hans, k. M. i. I.: 22. November 1906, Nr. XXVI, S. 119.

Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique in Brüssel: Dankschreiben für die geschenkweise Übermittlung älterer Jahrgänge des Anzeigers der Klasse. Nr. XII, S. 52.

Aggsbach, "Urkunden und Regesten zur Geschichte der aufgehobenen Kartause — V. O. W. W. Bearbeitet von Dr. Adalbert Fr. Fuchs. Wien, 1906.' ("Fontes rerum austriacarum. Herausgegeben von der historischen Kommission der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Zweite Abteilung: Diplomataria et acta. LIX. Band'), neu erschienen und vorgelegt. Nr. XXII, S. 104 u. 105.

Akademie, königl. niederländische, der Wissenschaften zu Amsterdam: "Programma certaminis poetici in academia regia disciplinarum Neerlandica ex legato Hoeufftiano in annum MCMVII indicti". Nr. XIII, S. 59.

- Akademie, königl. niederländische, der Wissenschaften zu Amsterdam: Vorlage des preisgekrönten Werkes: "Licinus Tonsor. Carmen (Aloisii Galaute Florentini) in certamine poetico Hoeufftiano praemio aureo ornatum. Accedunt duo carmina laudata. Amstelodami 1906." Nr. XXI, S. 100.
  - der Wissenschaften, königl. serbische, in Belgrad: Dankschreiben für die geschenkweise Komplettierung der dort bestehenden Lücken akademischer Publikationen sowie für die Neubewilligung von Schriften. Nr. XXVII, S. 123.
  - der Wissenschaften, königl. preußische, zu Berlin, Deutsche Kommission: Dankschreiben für die ihr geschenkweise überlassenen Bände der "Tabulae codicum manuscriptorum in bibl. palat. Vindob. asservatorum". Nr. VII, S. 31.
  - Erklärung, dem Verbande deutscher wissenschaftlicher Körperschaften beizutreten. Nr. 1X, S. 45.
  - Zuschrift betreffs der ablehmenden Äußerung der Khedivialbibliothek zu Cairo auf die Aufforderung zum Beitritte zur internationalen Handschriften-Verleihung. Nr. XII, S. 52.

Akademische Druckschriften, neu erschienen und vorgelegt:

- Denkschriften der Kais. Akademie der Wissenschaften. Philosophischhistorische Klasse. Ll. Band. Wien 1906. (Mit 16 Tafeln und 36 Abbildungen im Texte); Nr. II, S. 11 u. 12.
- Almanach der Kais, Akademie der Wissenschaften, LV. Jahrgang, Wien 1905, Nr. II, S. 11.
- Der römische Limes in Österreich. Heft VII. (Mit 2 Tafeln und 75 Figuren im Text.) Wien 1906. Nr. XI, S. 50.
- Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften, philosophischhistorische Klasse. CL. Band, Jahrgang 1904/5. Wien 1905. Nr. XII, S.51.
- Fontes rerum austriacarum. Zweite Abteilung. Diplomataria et acta. LVIII. Band. (Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand II. Erster Teil. Die Zeiten der Regentschaft und die Audösung des protestantischen Schulund Kirchenministeriums in Innerösterreich. 1590—1600. Gesammelt und herausgegeben von J. Loserth, k. M. der Kais. Akademie der Wissenschaften.) Wien 1906. Nr. XII, S. 51 u. 58.
- Almanach der Kais, Akademie der Wissenschaften. LVI, Jahrgang 1906.
   Wien 1906; Nr. XXII, S. 103 u. 105.
- Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften, philosophischhistorische Klasse, CLI. Band, Jahrgang 1905. (Mit fünf Tafeln.) Wien 1906; Nr. XXII, S. 104 u. 105.
  - Fontes rerum austriacarum (Österreichische Geschichtsquellen). Herausgegeben von der historischen Kommission der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Zweite Abteilung: Diplomataria et acta. LIX. Band (enthaltend: ,Urkunden und Regesten zur Geschichte der aufgehobenen Kartause Aggsbach V. O. W. W. Bearbeitet von Dr. Adalbert Fr. Fuchs'. Wien 1906. Nr. XXII, S. 104 u. 105.
  - Österreichische Urbare, III. Abteilung: Urbare geistlicher Grundherrschaften. I. Band: Die Urbare des Benediktinerstiftes Göttweig von

1302 bis 1536. Bearbeitet von Dr. Adalbert F. Fuchs. Wien und Leipzig 1906. Nr. XXI, S. 102.

Akademische Druckschriften, neu erschienen und vorgelegt:

- Schriften der Balkankommission, linguistische Abteilung. IV und V: Das Dalmatische von Dr. Matteo Giulio Bartoli. I. und II. (Mit einer Karte und einer Tafel.) Wien 1906. Nr. XXI, S. 102.
- Corpus scriptor. ecclesiast. lat. Vol. XXXXVIII (Boethii operum pars I: In isagogen Porphyrii commenta). 1906. Nr. XXVII, S. 123.
- Allerhöchste Bestätigung der neugewählten Mitglieder der Akademio durch den Kuratorial-Erlaß vom 15. September l. J., Zahl 52, C.-St. Nr. XX, S. 85.
- Almanach der Kais. Akademie der Wissenschaften, LV. Jahrgang. Wien 1905. Neu erschienen und vorgelegt. Nr. II, S. 11.
  - LVI. Jahrgang. Wien 1906. Neu erschienen und vorgelegt. Nr. XXII, S. 103 u. 105.
- Almgren, Osear: "Kung Björns Hög och andra fornlämningar vid Håga.

  På föranstaltande auf H. K. H. Prins Gustav Adolf undersökta
  1902—1903 af -'. Mit einem deutschen Auszuge (Arkeologiska
  monografier utgifna af kungl. vitterhets historie och antikvitets akademien Nr. 1). Stockholm 1905. Nr. VII, S. 31.
- Amsterdam, könig!. niederländische Akademie der Wissenschaften: 'Programma certaminis poetici in academia regia disciplinarum Neerlandica ex legato Hoeufftiano in annum MCMVII indicti'. Nr. XIII, S. 59.
  - Vorlage des preisgekrönten Werkes: "Licinus Tonsor. Carmen (Aloisii Galante Florentini) in certamine poetico Hoeufftiano praemio aureo ornatum. Accedunt duo carmina laudata. Amstelodami 1906"; Nr. XXI, S. 100.
- Ankündigungen ueu erschienener akademischer Publikationen (samt Angabe der Ladenpreise und genauer Bezeichnung des Inhaltes):
  - Almanach, LV. Jahrgang. 1905. Nr. II, S. 11.
  - \_ \_ LVI. Jahrgang. 1906. (8 K.) Nr. XXII, S. 105.
  - Archiv für österr. Geschichte. XCIV. Band, erste Hälfte. 1906. (6 K
     30 h.) Nr. X, S. 48.
  - XCV. Band, erste Hälfte. 1906. (4 K 50 h.) Nr. XX, S. 97.
  - Atlas der österreichischen Alpenländer, Historischer. I. Abteilung. Erste Lieferung: Salzburg, Oberösterreich, Steiermark. 1906. (12 K.) Nr. XX, S. 98.
  - Balkankommission, Schriften der —. Antiquarische Abteilung. IV.
     1906. (24 K.) Nr. X, S. 48.
  - Linguistische Abteilung. IV. und V. (40 K.) Nr. XXI, S. 102.
  - Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum. Vol. XLVII. (Tertullian. Pars III.) 1906. (40 K.) Nr. X, S. 48.
  - Vol. XXXXVIII. (Boëthius pars I.) 1906. (16 K.) Nr. XXVII, S. 125.
  - Denkschriften. LI. Band. 1906. (47 K.) Nr. II, S. 12.
  - \_ \_ LII. Band. 1906. (48 K.) Nr. VIII, S. 43.
  - Fontes rerum austriacarum. Zweite Abteilung: Diplomataria et acta.
     LVIII, Band. 1906. (17 K 40 h). Nr. XII, S. 58.

- Aukündigungen neu erschienener akademischer Publikationen (samt Angabe der Ladenpreise und genauer Bezeichnung des Inhaltes):
  - Fontes rerum austriacarum, Zweite Abteilung: Diplomataria et acta.
     LIX. Band, 1906. (8 K 90 h.) Nr. XXII, S. 105.
  - Limes, der römische in Österreich. Heft VII. 1906. (12 K.) Nr. XI, 8, 50.
  - Sitzungsberichte, CL. Band, Jahrgang 1904/5, 1905, (11 K.) Nr. XII, 8, 58.
  - CLHI, Band. Jahrgang 1906. Wien 1906, (10 K.) Nr. XX, S. 97.
  - Register zu den Bänden 141 bis 150. XV. Wien 1906. (3 K 90 h.)
     Nr. XX, 8, 97.
  - CLI, Band, Jahrgang 1905, (Mit fünf Tafeln.) Wien 1906, (13 K 50 h.) Nr. XXII, S. 105.
  - Urbare, Österreichische. III. Abteilung. I. Band. 1996. (28 K 80 h.) Nr. XXI, S. 102.

# Anzeigernotizen, ausführliche:

- Musil: "Moab. Topographischer Reisebericht" (Band I. der Publikation "Arabia Petraea"). Nr. VI, S. 24.
- -- ,Edom. Topographischer Reisebericht (Band II. der Publikation ,Arabia Petraeat). Nr. VII, S. 32.
- Bericht des Grabungsleiters Herrn k, und k. Obersten Maximilian Groller von Mildensee über die im Jahre 1995 ausgeführten Grabungen der Limeskommission. Nr. 1, S. 1.
- desselben über die Grabungen des Jahres 1906. Nr. XXV, S. 113.
   Wessely: "Die Abfassungszeit der Korrespondenz des Heroninos".
- Nr. VIII, S. 35.
- Wilhelm: ,Eine Inschrift aus Athen 'Nr. XVIII, S. 77.
- Loserth: ,Durchforschung von Archiven in Ungarn und Kroatien behufs Herausgabe des II. Teiles der Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand II.<sup>6</sup> Nr. XX, S. 90.
- Aptowitzer, Dr. V., in Wien, Vorlage der Abhandlung "Das Schriftwort in der rabbinischen Literatur. Prolegomena." Nr. IX, S. 45.
- Arabia Petraea, Vorlage der nunmehr fertiggestellten "Karte von Arabia Petraea. Nach eigenen Aufnahmen von Professor Dr. Alois Musil. Ausgeführt im k. und k. militärgeographischen Institute" durch das w. M. Herrn Hofrat D. H. Müller als Obmann der nordarabischen Kommission. Nr. XXV, S. 113.
  - 1. Moab. Topographischer Reisebericht, Musil. Nr. VI, S. 24.
  - H. Edom. Topographischer Reisebericht, Musil. Nr. VII, S. 32,
- Archäologisches Institut, österr., in Wien: "Forschungen in Ephesos. Veröffentlicht von — — — Band I. Wien 1906." Nr. XVII, S. 71.
- Archiv für die Geschichte der Diözese Linz. Beilage zum Linzer Diözesanblatt. Herausgegeben vom bischöflichen Ordinariate. Redigiert von Dr. Konrad Schiffmann und Dr. Franz Berger. H. Jahrgang. Linz 1905. Nr. VI, S. 23.
  - tür osterreichische Geschichte. 94. Band. Erste Hälfte. (Mit einer Karte.)

Wien 1906. (Abhandlungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer, und zwar: I. Die Entstehung der Landgerichte im bayrisch-österreichischen Rechtsgebiete. Von Hans von Voltelini. H. Immunität, Landeshoheit und Waldschenkungen. Von Eduard Richter. III. Gemarkungen und Steuergemeinden im Lande Salzburg. Von Eduard Richter. IV. Das Land im Norden der Donau. Mit einer historischen Karte. Von Julius Strnadt.) Neu erschienen und vorgelegt. Nr. X, S. 47.

- Archiv für österreichische Geschichte. XCV. Band. Erste Hälfte. Wien 1906. Neu erschienen und vorgelegt. Nr. XX, S. 87 n. 97.
- Arnim, Dr. Hans von, Professor der klassischen Philologie an der k. k. Universität in Wien, w. M.: Allerhöchste Bestätigung seiner Wahl zum wirklichen Mitgliede der Klasse. Nr. XX, S. 86.
  - Begrüßung durch den Vorsitzenden als neugewähltes wirkliches Mitglied der Klasse. Nr. XX, S. 85.
- Association internationale pour l'exploration historique, archéologique, linguistique et ethnographique de l'Asie Centrale et de l'Extrême Orient, St. Petersburg, Jänner 1906, Bulletin Nr. 6. Nr. XV, S. 67.
- Assoziation, internationale, der Akademien und gelehrten Gesellschaften:
  Zuschrift Seiner Exzellenz, des Leiters des Ministeriums für Kultus
  und Unterricht in Wien, bezüglich eines internationalen Übereinkommens der beteiligten Staatsregierungen in Sachen der geplanten
  internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XII, S. 52.
  - Zuschrift der königl. Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin betreffs der ablehnenden Äußerung der Khedivialbibliothek zu Cairo auf die Aufforderung zum Beitritte zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XII, S. 52.
  - "Bericht über die Tagung des Ausschusses der vom 30. Mai bis 1. Juni 1906 in Wien. Wien 1906." Nr. XXI, S. 99.
- Atlas der österreichischen Alpenländer: Bericht des w. M. Herrn Professors Redlich über den gegenwärtigen Stand der Arbeiten an der Herausgabe eines historischen — — —. Nr. IV, S. 18.
  - Abhandlungen zum historischen der österr. Alpenländer: Vorlage des soeben erschienenen 94. Bandes, Erste Hälfte, des 'Archiv für österreichische Geschichte. Mit einer Karte. Wien 1906.' (I. Die Entstehung der Landgerichte im bayrisch-österreichischen Rechtsgebiete. Von Hans von Voltelini. II. Immunität, Landeshoheit und Waldschenkungen. Von Eduard Richter. III. Gemarkungen und Steuergemeinden im Lande Salzburg. Von Eduard Richter. IV. Das Land im Norden der Donau. Mit einer historischen Karte. Von Julius Strnadt.) Nr. X, S. 47.
  - Vorlage der ersten Lieferung der I. Abteilung des 'Historischen Atlas der österreichischen Alpenländer. (Die Landgerichtskarte, bearbeitet unter Leitung von weiland Eduard Richter: Salzburg von Eduard Richter, Oberösterreich von Julius Strnadt, Steiermark von Anton Mell und Hans Pirchegger.) Wien 1906', sowie der 'Erläuterungen zum historischen Atlas', durch den Obmann der Kommission. Nr. XX, S. 89 u. 98.

- Atlas der österreichischen Alpenländer: Vorlage einer Abhandlung des Herrn k. k. Oberlandesgerichtsrates Dr. Julius Strnadt in Graz, betitelt: "Das Land zwischen Traun und Enns' für die "Abhandlungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer' durch den
  - Obmann der Kommission, w. M. Herrn Prof. Oswald Redlich. Nr. XXV, S. 111.
  - Subvention von 4500 K an die Kommission als Dotation pro 1906.
     Nr. XX, 8, 97.
- Attischen Grabreliefs, Die. Herausgegeben im Auftrage der Kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Berlin 1906. Vorlage der XV. Lieferung, womit das Werk nach einem Berichte des Generalredaktors bis zum Ende der H. Hauptperiode (bis zu Demetrios von Phaleron) gediehen ist. Nr. XXI, S. 99.
- Ausgrabungen der Limeskommission: Bericht über die im Jahre 1905 ausgeführten —, erstattet vom Obmanno der Limeskommission. Nr. 1, S. 1.
  - Bericht des Leiters der Ausgrabungen, Herrn k. und k. Obersten Maximilian Groller von Mildensee, über die im Jahre 1906 ausgeführten Grabungen dieser Kommission. Nr. XXV, S. 113.

#### В.

- Badische Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe: "Die Reichenauer Handschriften, beschrieben und erläutert von Alfred Holder. I. Band: Die Pergamenthandschriften. Leipzig 1906." Nr. XXI, S. 100.
- Balkankommission: Vorlage einer Abhandlung des Herrn Dr. Karl Dieterich in Berlin, betitelt: "Zur Sprach- und Volkskunde der Inseln des Ägäischen Meeres mit besonderer Rücksicht auf die südöstlichen Sporaden" durch den Obmann dieser Kommission. Nr. III, S. 15.
  - Schriften derselben, Antiquarische Abteilung, IV.: Antike Denkmäler in Bulgarien, Unter Mitwirkung von E. Bormann, V. Dobruský, H. Egger, H. Hartl, V. Hoffiller, J. Öhler, K. Skorpil, A. Stein, J. Zingerle, bearbeitet von Ernst Kalinka. (Mit einer Karte und 162 Abbildungen.) Wien 1906. Nr. X, S. 48.
  - Subvention an die linguistische Abteilung derselben pro 1906: 1600 K.
     Nr. XX, S. 96.
  - Subvention an die antiquarische Abteilung derselben pro 1906: 4000 K.
     Nr. XX, S. 96.
  - Schriften derselben. Lingnistische Abteilung. IV und V: Das Dalmatische von Dr. Matteo Giulio Bartoli. I. und II. (Mit einer Karte und einer Tafel.) Wien 1996, neu erschienen und vorgelegt. Nr. XXI, S. 101 u. 102.
  - Vorlage der Abhandlung von Herrn Dr. Milan Ritter von Resetar, Professor an der k. k. Universität in Wien, "Der stokavische Dialekt" für die Fortsetzung der Schriften derselben, linguistische Abteilung. Nr. XXI, S. 101.

- Ballesca, Mr. Jacques: ,Le Mexique. Son évolution sociale. Synthèse de l'histoire politique, de l'organisation administrative et militaire etc. Inventaire monumental qui résume en immenses travaux les grands progrès de la nation au XIXIème siècle. Directeur: M. Just Sierra, Livcencié. Directeur artistique: — . Traduction française par M. Lamole de Tamayo. Tome I—III. Mexico 1900/02. Nr. XXVII, S. 123.
- Bamberg, Professorenkollegium des Lyzeums —: Einladung zur Teilnahme an der für den 21. Juli 1906 in Bamberg geplanten Feier der Wiederkehr des 100. Geburtstages des Geschichts- und Sprachforschers Johann Kaspar Zeuß. Nr. IX, S. 45.
  - Übersendung des Festprogrammes zu der am 21. Juli 1906 stattgehabten Johann Kaspar Zeuß-Feier. Nr. XVIII, S. 73.
- Bartoli, Dr. Matteo Giulio: Vorlage der beiden kürzlich erschienenen Bände IV und V der Schriften der linguistischen Abteilung der Balkankommission, enthaltend: "Das Dalmatische. I. Einleitung und Ethnographie Illyriens. (Mit einer Karte.) II. Glossare und Texte-Grammatik und Lexikon. (Mit einer Tafel.) Wien 1906, durch den Obmann der Balkankommission. Nr. XXI, S. 101 u. 102.
- Beer, Dr. Rudolf, Kustos der k. k. Hofbibliothek in Wien: Vorlage der Abhandlung: "Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll I." namens der akademischen Kirchenväterkommission für die Sitzungsberichte. Nr. XVIII, S. 74.
- Begrüßung der Mitglieder bei der Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit nach den akademischen Ferien und Bewillkommnung der beiden erschienenen neugewählten wirklichen Mitglieder, Herren Professor Dr. Josef Seemüller und Professor Dr. Hans von Arnim, durch Seine Exzellenz, den vorsitzenden Vizepräsidenten, Dr. W. Ritter von Hartel. Nr. XX, S. 85.
- Belgrad, Kön. serbische Akademie der Wissenschaften: Dankschreiben für die geschenkweise Komplettierung der dort bestehenden Lücken akademischer Publikationen sowie für die Neubewilligung von Schriften. Nr. XXVII, S. 123.
- Bell, C. A.: Manual of Colloquial Tibetan. Calcutta 1905. Nr. XII, S. 51.
- Benndorf, Dr. Otto, Sektionschef und Direktor des österr. archäologischen Instituts in Wien, w. M.: Vorlage des eben erschienenen IV. Heftes der Schriften der Balkankommission ("Antike Denkmäler aus Bulgarien von Ernst Kalinka. Wien 1906"), als Obmann dieser Kommission. Nr. IX, S. 46.
  - Vorlage des Werkes "Forschungen in Ephesos. Veröffentlicht vom österreichischen archäologischen Institute. Band I. Wien 1906." Nr. XVII, S. 71.
- Berger, Dr. Franz, in Linz: Archiv für die Geschichte der Diözese Linz.
  Beilage zum Linzer Diözesanblatt. Herausgegeben vom bischöflichen
  Ordinariate. Redigiert von Dr. Konrad Schiffmann und — —
  II. Jahrgang. Linz 1905. Nr. VI, S. 23.
- Bericht des Obmannes der Limeskommission über die im Jahre 1905 ausgeführten Grabungen der Limeskommission. Nr. I, S. 1.

- Harry 1 to the course for Limskownission what do Grabungon des
  - is there Par Ur. Known! Sout in the Claim Unit refiber scine in Anna in Kas. As along the Land des James 1905 vorzonominous Land and Paris tology its Bistons Line weeks Registric rung.
    - blis Use view Ler Ler Leiter Allient mehr undel Nr. II. S. 11.
  - Wish the Stiffson on Cheresternichs where dies Johnes 1905 Nr. H. 8-12
  - is L. M. Herm Prof. Union Leavin in Gra. Cher some nit Unterstate no der Klasse crieff. Dur i Frechung von Archiven in Unearn Mer sien de mis Hermsgalte fils II. Toulis der Akten und Keres de mei in Geschicht der Gegenreitenation unter Perland II. Ne XIV. S. (3). Nr. XX, S. (3).
  - The Table 1 Association View 1906, Nr. VI, 8, 99.
  - its w M. H. etc. Pair its The Ar Gompers (bor die von der inter-- 5 in sehen K. misd unter de Prosturus hognae latinae am 18, in 149, Oktober au München als Halt de Jahreskonferen , Nr. XXV, 5 12
- Briting kurzle profische Akadomie der Wisserschaften. Deutsche Konmissen: Danks her ben für die ihr geschenkweise und Assenen Bando der "Tebal wie heure manuscriptorum in habt polat. Vindob asserver rung. Nr. VII. S., 11.
  - Fred pure 1.8 B telenes on de Verbande deutscher wissen se beitrichen Korporschaften, Nr. IV, S. 15.
  - Zussaill facilis der Mannelen Außerung der Khedivial Matter kan tehn mit der Aufferderung um Beitritte auf interte allen Harischen aver ihnen. Nr. XII. S. 52.
- In statiguez der Neuwalden der Kars. Akademie durch den hohen Kuratern Frieß von 15. September 1906, Zell 52. C. St. Nr. XX, S. S.
- Part Université St. Jaseph, Paculté Orient des Vorlage der bisher rechi enne Bando der Zeitschrift "Al Machtig Revue catholique rient le domais de la St. Schools La St. S. Aris. Sans la direction des Péres de l'Université St. Joseph Partissant le la ctale 15 de chaque mass, and war et pletten Juligange I—VIII, Beyrouth 1878—1975, sawn der uich rerschienen u. 18 Hefte des Jahrganges 10 % Part IX. Sc. XXIII, S. 108.
- I i de plant de la merel de rese Mettodanor der Kommission bez, de Republische et al ein Verstellungen der Archive, Bibliotheken und Meser Zeitellungen Syr. XIV, Sest.
  - Solvention vin 2 ( ) K als Dat from der Kammission pro 1906. Nr. NN, 8, 97.
  - Virtue von drei in Arzelez ulnit der zeplanten Herauszabe mittelnt de Klass – lengten Zuselerft v. n. w. von der k. k.

- Universitätsbibliothek zu Wien und Graz, sowie vom k. k. Statthaltereiarchive zu Prag. Nr. XXII, S. 103.
- Bibliothekskataloge des Mittelalters: Übersendung der Protokolle über die Kartellversammlung vom 15. bis 16. Oktober 1906 zu Göttingen und Mitteilungen bez. der Beschlüsse der Delegierten der einzelnen Fachkommissionen. Nr. XXVII, S. 124.
  - Delegation des w. M. Herrn Prof. Emil von Ottenthal in die beim Kartelltage in Göttingen /15. und 16. Oktober 1906) eingesetzte Fachkommission. Nr. XXVII, S. 124.
- Bickell, Dr. P. Gustav, o. ö. Professor an der k. k. Universität in Wien, k. M.: Mitteilung von seinem am 14. Jänner 1906 zu Wien erfolgten Ableben, Nr. HI, S. 13.
- Bischoff, Dr. Ferdinand, Hofrat und Professor an der k. k. Universität in Graz, k. M.: Dankschreiben für die ihm seitens der kais. Akademie zu seinem 80. Geburtstage, am 24. April 1906, telegraphisch ausgesprochenen Glückwünsche. Nr. XIII, 8. 59.
- Boethius, Anicii Manlii Severini Boethii operum pars I: In isagogen Porphyrii commenta copiis a Georgio Schepps comparatis suisque usus recensuit Samuel Brandt. Wien 1906 (Vol. XXXXVIII des ,Corpus scriptorum ecclesiast, latiu.) Nr. XXVII, S. 123.
- Boltzmann, Dr. Ludwig, Hofrat und Professor an der k. k. Universität in Wien, w. M. der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse: Mitteilung von seinem am 5. September 1906 zu Duino erfolgten Hinscheiden. Nr. XX, S. 85.
- Brandt, Dr. Samuel, Professor in Heidelberg: Anicii Manlii Severini Boethii operum pars I: In isagogen Porphyrii commenta copiis a Georgio Schepps comparatis suisque usus recensuit —. Wien 1906. (Vol. XXXXVIII des ,Corpus scriptorum ecclesiast. latin.') Nr. XXVII, S. 123.
- Bregenz, Vorstehung des Vorarlberger Landesarchives: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XXVI, S. 119.
- Brezovica, Pfarre: Zuschrift des bischöflichen Ordinariates von Triest und Capodistria in Triest, worin ein Verzeichnis der in dem Archive der Pfarre Brezovica befindlichen Urbare und ähnlicher Register übersendet wird. Nr. X, S. 47.
- Brotanek, Dr. Rudolf, Privatdozent an der k. k. Universität in Wien:
  Bewilligung einer Subvention zur Herausgabe einer Serie von Neudrucken früh-neuenglischer Grammatiken: 1800 K (in drei Raten à 600 K pro 1906, 1907 und 1908). Nr. XVIII, S. 82.
- Brüssel, Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique: Dankschreiben für die geschenkweise Übermittlung älterer Jahrgänge des Auzeigers der Klasse. Nr. XII, S. 52.
- Budapest. Vorlage der Publikationen des statistischen Bureaus der Hauptund Residenzstadt, u. zw.: 1. Statistik des Unterrichtswesens der Hauptstadt Budapest für die Jahre 1895/96—1899/1990. Von Dr. Josef von Körösy, Direktor des Budapester kommunal-statistischen Bureaus.

Berlin 1906, 2. Die Sterblichkeit der Haupt- und Residenzstadt Budapest in den Jahren 1901—1905 und deren Ursachen. Von demselben. II. (tabellarischer) Teil. Berlin 1905 3. Statistisches Jahrbuch der Haupt- und Residenzstadt Budapest. VII. Jahrgang 1904. Redigiert von Professor Dr. Gustav Thirring. Budapest 1906. Nr. XXII, S. 104.

Budge, E. A. Wallis: "The Life of Takla Hâymânôt in the Version of Dabra Lîbanôs, and the Miracles of Takla Hâymanôt in the Version of Thakla Lîbanôs and the Book of the Riches of Kings. The ethiopic Text from the British Museum Ms. Oriental 723, edited with English Translations, to which is added an English Translation of the Waldebbân-Version. By — — (with 165 Coloured Plates). Privately Printed for Lady Meux. London 1906. Nr. XXVI, S. 119.

# C.

- Cairo, Khedivialbibliothek: Ablehnendo Äußerung auf die Aufforderung zum Beitritte zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XII, S. 52.
- Carnuntum, Grabung im Legionslager. (Vorläufiger Bericht des Leiters der Ausgrabungen, Herrn k. und k. Obersten Maximilian Groller von Mildensee, über die im Jahre 1906 ausgeführten Grabungen) Nr. XXV, S. 113.
- Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis dioeceseos Litomericensis pro anno 1906, übersendet vom bischöflichen Konsistorium in Leitmeritz. Nr. III, S. 14.
- Congresso storico subalpino: Einladung der Società storica subalpina in Turin zu einem vom 3. bis 6. September 1906 stattgehabten — — ... Nr. XX, S. 89.
- Conze, Dr. Alexander, Generalsekretär des Kais, deutschen archäologischen Institutes in Berlin, k. M.: Vorlage der Lieferung XV des Werkes Die attischen Grabreliefs. Herausgegeben im Auftrage der Kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Berlin 1906', womit das Werk bis zum Ende der H. Hauptperiode (bis zu Demetrios von Phaleron) gediehen ist. Nr. XXI, S. 99.
- Corpus scriptorum ecclesiast, latin. Vol. XXXXVIII (Anicii Manlii Severini Boethii operum pars 1: In isagogen Porphyrii commenta copiis a Georgio Schepps comparatis suisque usus recensuit Samuel Brandt. 1906), als neu erschienen vorgelegt. Nr. XXVII, S. 123.
- Creta, "Monumenti Veneti nell' isola di —. Ricerche e descrizione fatte dal Dottor Giuseppe Gerola per incarico del R. Istituto. Volume primo, parte seconda. Venezia 1906. Nr. XXVII, 8, 124.

# D.

Dankschreiben des Direktors des k. k. Gymnasiums in Mährisch-Weißkirchen, Herrn Josef Fuchs, für die ihm zur Ausführung einer

- Studienreise in den Westalpen zwecks Fortsetzung seiner Forschungen über den II. punischen Krieg bewilligte Subvention. Nr. VI, S. 23.
- Dankschreiben der königl. preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Deutsche Kommission, für die ihr geschenkweise überlassenen Bände der 'Tabulae codicum manuscriptorum in bibl. palat. Vindob. asservatorum'. Nr. VII, S. 31.
  - der Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique in Brüssel für die geschenkweise Übermittlung älterer Jahrgänge des Anzeigers der Klasse. Nr. XII, S. 52.
  - des Prof. Dr. Moritz Steinschneider in Berlin, k. M. i. A., für die ihm zu seinem 90. Geburtstage, am 30. März 1906 telegraphisch ausgesprochenen Glückwünsche. Nr. XII, S. 52.
  - des k. M. Herrn Hofrates Prof. Dr. Ferdinand Bischoff in Graz für die ihm seitens der kais. Akademie zu seinem 80. Geburtstage, am 24. April 1906, telegraphisch ausgesprochenen Glückwünsche, Nr. XIII, S. 59.
  - der Vorstehung des historischen Seminars der k. k. Universität in Graz für die geschenkweise Überlassung der Bände 51, 52 und 54 der zweiten Abteilung der Fontes rerum austriacarum. Nr. XVI, S. 69.
  - der neugewählten korrespondierenden Mitglieder im Inlande: von Meinong, Schmidt, Oberhummer, Zwiedineck Edler von Südenhorst, Pastor und Musil. Nr. XX, S. 87.
  - des auswärtigen Ehrenmitgliedes der Klasse, Herrn Leopold Delisle in Paris, für die ihm zu seinem 80. Geburtstage seitens der Akademie übersandte Glückwunschadresse. Nr. XXII, S. 103.
  - des k. M. Herrn Hofrates Professors Dr. Friedrich Freiherrn von Wieser in Wien für seine Wahl zum korrespondierenden Mitgliede der Klasse im Inlande. Nr. XXII, S. 103.
  - der Kön. serb. Akademie der Wissenschaften zu Belgrad für die Bewilligung von akademischen Publikationen und Komplettierung von Lücken derselben. Nr. XXVII, S. 123.
- Delegation des w. M. Herrn Prof. Dr. Emil von Ottenthal als Vertreter der Kais. Akademie in der vom Kartelltage zu Göttingen (15. und 16. Oktober 1906) eingesetzten Fachkommission für die Herausgabe der mittelalterlichen Bibliothekskataloge. Nr. XXVII, S. 124.
- Delisle, Dr. Leopold, Direktor des Département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale in Paris, auswärtiges Ehrenmitglied der Klasse: Dankschreiben für die ihm zu seinem 80. Geburtstage seitens der Akademie übersandte Glückwunschadresse. Nr. XXII, S. 103.
- Demolins, M. Edmond: Enquête sociale sur la circonscription régionale élémentaire ,Le Pays' (Separatabdruck aus ,La science sociale. Revue mensuelle publiée sous la direction de — ... Paris'). Nr. VII, S. 31.
- Denkschriften der Kais. Akademie der Wissenschaften. Philosophischhistorische Klasse. LI. Band. Wien 1906. (Mit 16 Tafeln und 36 Abbildungen im Texte.) Neu erschienen und vorgelegt. Nr. II, S. 11 u. 12.

- Denkschriften der Kais, Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. 52. Band. (Mit 67 Tafeln und 92 Abbildungen im Texte.) Wien 1906. Neu erschienen und vorgelegt. Nr. VIII, S. 35 u. S. 43.
- Deutsch-akademische Lese- und Redehalle in Wien: Mitteilung, daß sie sich laut Beschluß der Vollversammlung vom 14. Juli 1906 aufgelöst hat und der Akademie für das bisher bewiesene Wohlwollen dankt. Nr. XXI, S. 100.
- Deutsche Kommission bei der königl, preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin: Dankschreiben für die ihr geschenkweise überlassenen Bände der "Tabulae codicum manuscriptorum in bibl. palat. Vindob. asservatorum". Nr. VII, S. 31.
- Deutsche Volkskunde aus dem östlichen Böhmen von Dr. Eduard Langer. 1906. VI. Band, 1. und 2. Heft. Braunau i. B. 1906. Nr. XX, S. 88.
- Dieterich, Dr. Karl, in Berlin: Vorlage einer Abhandlung, betitelt: "Zur Sprach- und Volkskunde der Inseln des Ägäischen Meeres mit besonderer Rücksicht auf die südöstlichen Sporaden", durch den Obmann der Balkankommission. Nr. 111, S. 15.
- Dotationen pro 1906 an die einzelnen Kommissionen der Klasse aus dem auf die philosophisch-historische Klasse entfallenden Anteile an dem Erträgnisse der Treitl-Erbschaft. Nr. XX, S. 96.
- Druckschriften, akademische, neu erschienen und vorgelegt:
  - Denkschriften der Kais, Akademie der Wissenschaften. Philosophischhistorische Klasse. LI. Band. Wien 1906. (Mit 16 Tafeln und 36 Abbildungen im Texte.) Nr. II, S. 11 u. 12.
  - Almanach der Kais, Akademie der Wissenschaften, LV. Jahrgang, Wien 1905. Nr. 11, 8, 11.
  - Denkschriften, philosophisch-historische Klasse. I.H. Band. (Mit 67 Tafeln und 92 Abbildungen im Texte.) Wien 1906. Nr. VIII, S. 35 u. 43.
  - Archiv für österreichische Geschichte. 94. Band, Erste Hälfte. Mit einer Karte.) Wien 1906. (Abhandlungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer.) Nr. X, S. 47 u. 48.
  - Der römische Limes in Österreich, Heft VII. (Mit 2 Tafeln und 75 Figuren im Text. Wien 1906. Nr. XI, S. 50.
  - Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, philosophischhistorische Klasse, CL. Band, Jahrgang 1904 5. Wien 1905. Nr. XII, S. 51.
  - Fontes rerum austriaearum. Zweite Abteilung. Diplomataria et acta. LVIII. Band. (Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand II. Erster Teil. Die Zeiten der Regentschaft und die Auflösung des protestantischen Schul- und Kirchenministeriums in Innerösterreich. 1590—1600. Gesammelt und herausgegeben von J. Loserth, k. M. der kais. Akademie der Wissenschaften.) Wien 1906. Nr. XII, S. 51 u. 58.
  - Österreichische Urbare, III. Abteilung: Urbare geistlicher Grundherrschaften. I. Band: Die Urbare des Benediktinerstiftes Göttweig von 1302 bis 1536. Bearbeitet von Dr. Adalbert Fr. Fuchs. Wien und Leipzig 1906. Nr. XXI, S. 99 u. 102.

Druckschriften, akademische, neu erschienen und vorgelegt:

- Schriften der Balkankommission, linguistische Abteilung. IV und V: Das Dalmatische von Dr. Matteo Giulio Bartoli. I. und II. (Mit einer Karte und einer Tafel.) Wien 1906. Nr. XXI, S. 101 u. 102.
- periodische. Verzeichnis der von Mitte April 1905 bis Mitte April 1906 an die philosophisch-historische Klasse der Kais. Akademie der Wissenschaften gelangten — —. Nr. XV, S. 59.
- im Verlaufe der akademischen Ferien erschienene: Sitzungsberichte, CLIII. Band. Jahrgang 1906. Wien 1906. Nr. XX, S. 87 u. 97.
- Register zu den Bänden 141 bis 150 der Sitzungsberichte. XV. Wien 1906. Nr. XX, S. 87 u. 97.
- Archiv für österreichische Geschichte. XCV. Band. Erste Hälfte.
   Wien 1906. Nr. XX, S. 87 u. 97.
- Historischer Atlas der österreichischen Alpenländer. I. Abteilung: Die Landgerichtskarte. 1. Lieferung (12 Karten im Formate 37:50 cm und 54 Folioseiten Erläuterungen): Salzburg, Oberösterreich, Steiermark. Nr. XX, S. 89 u. 98.
- Almanach der Kais, Akademie der Wissenschaften, LVI. Jahrgang 1906.
   Wien 1906. Nr. XXII, S. 103 u. 105.
- Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften, philosophischhistorische Klasse, CLI. Band, Jahrgang 1905. (Mit fünf Tafeln.)
   Wien 1906. Nr. XXII, S. 104 u. 105.
- Fontes rerum austriacarum. (Österreichische Geschichtsquellen.) Herausgegeben von der historischen Kommission der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Zweite Abteilung: Diplomataria et acta. LIX. Band (enthaltend: ,Urkunden und Regesten zur Geschichte der aufgehobenen Kartause Aggsbach V. O. W. W. Bearbeitet von Dr. Adalbert Fr. Fuchs.') Wien 1906. Nr. XXII, S. 104 u. 105.
- Corpus scriptorum eccles. lat. Vol. XXXXVIII. (Boethii operum pars I: In isagogen Porphyrii commenta.) 1906. Nr. XXVII, S. 123.

E.

- Edom. Topographischer Reisebericht von Prof. Dr. Alois Musil. (Arabia Petraea, 2. Band). Nr. VII, S. 32.
- Eger, Bibliothek des Dominikanerkonventes: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
  - Erzdekanal-Vikariats-Bibliothek St. Niklas: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
  - Stadtrat: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
- Ehrhard, Dr. Albert, Professor an der Universität in Straßburg, k. M.:
  Vorlage der nachgelassenen Schriften des verstorbenen P. Thomas
  Wehofer zur Veröffentlichung in den Sitzungsberichten, u. zw.: 1. Untersuchungen zum Lied des Romanos auf die Wiederkunft des Herrn.
  2. Der literarische Charakter des Hexaemeron-Hymnus. 3. Das D. II.

- Müllersche Gesetz in den Paulusbriefen. Ferner ein "Nachwort" (Wehofers wissenschaftliche Lebensarbeit). Nr. XIII, S. 60.
- Einladung des Vizekanzlers und Präfekten der Universität in Aberdeen zu der Mitte September 1906 stattfindenden 400 jährigen Gründungsfeier dieser Universität und Ersuchen um Bekanntgabe des Namens eines eventuellen Delegierten der Kais. Akademie. Nr. VIII, S. 35.
  - des Professorenkollegiums des Lyzeums Bamberg zur Teilnahme an der für den 21. Juli 1906 in Bamberg geplanten Feier der Wiederkehr des 100. Geburtstages des Geschichts- und Sprachforschers Johann Kaspar Zeuß. Nr. IX, S. 45.
  - der Società storica subalpina in Turin zu einem vom 3. bis
     6. September 1906 stattgehabten Congresso storico subalpino. Nr. XX,
     8. 89.
- Erläuterungen zum "Historischen Atlas der österreichischen Alpenländer, erste Lieferung der I. Abteilung. Wien 1906", vom Obmanne der akademischen Atlas-Kommission vorgelegt. Nr. XX, S. 89.
- Erzherzog-Kurator der Kais. Akademie: Zuschrift des hohen Kuratoriums, wonach Seine kaiserliche und königliche Hoheit, der durchlauchtigste Herr —, mit der Anberaumung der nächstjährigen Feierlichen Sitzung auf Dienstag den 28. Mai 1907, um 7 Uhr abends, einverstanden sei. Nr. XXIV, S. 109.
- Ethnographische Sektion der Kais. Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften, der Anthropologie und der Ethnographie in Moskau: Einladung zur Feier des 25 jährigen Jubiläums des Prof. V. Fedorovič Miller als Präsidenten dieser Sektion und Einladung zu Beiträgen für eine Miller-Stiftung. Nr. XXVII, S. 124.

#### F.

- Faïtlovich, Jacques. Vorlage des Werkes "Mota Musē (La mort de Moïse).

  Texte éthiopien traduit en hébreu et en français, annoté et accompagné
  d'extraits arabes par —. Paris 1906', durch das w. M. Herrn Hofrat
  Leo Reinisch im Namen des Verfassers. Nr. XXVI, S. 120.
- Feierliche Sitzung: Zuschrift des hohen Kuratoriums, wonach Seine kaiserliche und königliche Hoheit, der durchlanchtigste Herr Erzherzog-Kurator, mit der Anberaumung der nächstjährigen der Akademie auf Dienstag den 28. Mai 1907, um 7 Uhr abends, einverstanden sei. Nr. XXIV, S. 109.
- Ferrand, Gabriel, französischer Konsul in Madagaskar: 1. Un chapitre d'astrologie arabico-malgache. (Extrait du Numéro de Septembre—Octobre 1905 du Journal Asiatique.) Paris 1905. 2. Les migrations musulmanes et juives à Madagascar. (Extrait de la Revue de l'histoire des religions. Annales du musée Guimet.) Paris 1905. 3. Trois étymologies arabico-malgaches. (Extrait des Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, tome XIII.) Paris 1905. Nr. VIII, S. 42.

- Ferrand, Gabriel, französischer Konsul in Madagascar: "Étienne de Flacourt, Dictionnaire de la langue de Madagascar, d'après l'édition de 1658 et l'histoire de la grand isle de Madagascar de 1661 par Gabriel Ferrand. Paris 1905. Nr. XIII, S. 60.
  - ,Le dien malgache Zanahari. (Extrait du "Toung-pao", Série II,
     Vol. VII, No. 1.) Leide 1906. Nr. XXV, S. 111.
  - "Prières et invocations magiques en malgache sud-oriental. Transcrites, traduites et annotées d'après le manuscrit 8 de la bibliothèque nationale. (Extrait du tome II des "Actes du XIVe Congrès International des Orientalistes". Paris 1906'. Nr. XXV, S. 111.
- Florian, St., in Oberösterreich: Bibliothek des reg. Chorherrenstiftes —: Vorlage des Werkes 'Die literarischen Leistungen des Stiftes St. Florian bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts von Engelbert Mühlbacher. Innsbruck 1905'. Nr. IV, S. 17.
- Fontes rerum austriacarum. Österreichische Geschichtsquellen. Herausgegeben von der historischen Kommission der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Zweite Abteilung. Diplomataria et acta. LVIII. Band. (Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand II. Erster Teil etc. von J. Loserth, k. M. Wien 1906, neu erschienen und vorgelegt. Nr. XII, S. 51 u. 58.
  - LIX. Band (enthaltend: ,Urkunden und Regesten zur Geschichte der aufgehobenen Kartause Aggsbach V. O. W. W. Bearbeitet von Dr. Adalbert Fr. Fuchs'.) Wien 1906, neu erschienen und vorgelegt. Nr. XXII, S. 104 u. 105.
- Freiberg (Mähren), Gemeindebibliothek: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
- Fröhlich-Stiftung, Kuratorium der Schwestern zur Unterstützung bedürftiger, hervorragender schaffender Talente auf dem Gebiete der Kunst, Literatur und Wissenschaft: Kundmachung über die Verleihung von Stipendien und Pensionen aus dieser Stiftung, u. z. pro 1906. Nr. V, S. 21.
- Fuchs, Dr. Adalbert Franz, Pfarrverweser in Brunnkirchen bei Furth in Niederösterreich: Vorlage des kürzlich ausgegebenen ersten Bandes der dritten Abteilung ("Urbare geistlicher Grundherrschaften") des Werkes "Österreichische Urbare": "Die Urbare des Benediktinerstiftes Göttweig von 1302 bis 1536. Wien und Leipzig 1906." Nr. XXI, S. 99 u. 102.
  - "Urkunden und Regesten zur Geschichte der aufgehobenen Kartause Aggsbach V. O. W. W. Wien 1906.' (Fontes rerum austriacarum. Herausgegeben von der historischen Kommission der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Zweite Abteilung: Diplomataria et acta. LIX. Band), neu erschienen und vorgelegt. Nr. XXII, S. 104 u. 105.
- Fuchs, Josef, Direktor des k. k. Gymnasiums in Mährisch-Weißkirchen: Dankschreiben für die ihm zur Ausführung einer Studienreise in

den Westalpen zwecks Fortsetzung seiner Forschungen über den II. punischen Krieg bewilligte Subventien. Nr. VI, S. 23.

G.

- Galante, Aloisii Florentini, Carmen: "Licinus Tonsor in certamine poetico Hoeufftiano praemio aureo ornatum. Accedunt duo carmina laudata. Amstelodami 1906, Nr. XXI, S. 100.
- Gall, Dr. A. Freiherr von, in Mainz: 'Ankündigung einer neuen Ausgabe des hebräischen Pentateuchs der Samaritaner'. (S.-A. aus der Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. 1906.) Nr. XXI, S. 100.
- Gerola, Dr. Giuseppe, "Monumenti Veneti nell' isola di Creta. Ricerche e descrizione fatte dal — per incarico del R. Istituto. Volume primo, parte seconda. Venezia 1906." Nr. XXVII, S. 124.
- Gesandtschaft, Mexikanische in Wien: Spende des Werkes "Le Mexique. Son évolution sociale. Synthèse de l'histoire politique, de l'organisation administrative et militaire etc. Inventaire monumental qui résume en immenses travaux les grands progrès de la nation au XIXième siècle. Directeur littéraire: M. Just Sierra, Licencié. Directeur artistique: M. Jacques Ballesca. Traduction française par M. Lamole de Tamayo. Tome I—III. Mexico 1900—1902. Nr. XXVII, S. 123.
- Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, königl.: Übermittlung der Tagesordnung für die am 15. und 16. Oktober zu Göttingen stattfindende Kartellkonferenz. Nr. XX, S. 89.
- Übersendung der "Protokolle der Kartellversammlung des Verbandes wissenschaftlicher K\u00f6rperschaften in G\u00f6ttingen am 15. und 16. Oktober 1906\u00e9 und Mitteilung \u00e4ber die Beschl\u00e4sse und die Delegierten der einzelnen Fachkommissionen. Nr. XXVII, S. 124.
- der Wissenschaften, königl. sächsische, zu Leipzig: Mitteilung bezüglich ihrer Teilnahme an dem nächsten Kartelltage, Pfingsten 1906, und ihrer Delegierten zu diesem. Nr. VI, S. 23.
- Glückwunschadresse an das auswärtige Ehrenmitglied der Klasse, Herrn Leopold Delisle in Paris, zu seinem 80. Geburtstage. Nr. XXII, 8, 103.
- Godin, Mme. Vve J. B. André —, Directrice des Familistère in Guise (Aisne) und Herausgeberin der Zeitschrift "Le Devoir": Vorlage der Publikationen, n.zw.: 1. "Solutions sociales par Godin. Paris 1871." 2. Von demselben: "Le Gouvernement ce qu'il a été, ce qu'il doit être, et le vrai socialisme en action. Paris 1883." 3. Von demselben: "La République du travail et la réforme parlementaire (Œuvre posthume). Paris 1889." 4. "Documents pour une biographie complète de Jean-Baptiste-André Godin rassemblés par sa veuve, née Marie Moret. I. Volume. Guise 1897—1901." (Mit dem Porträt von J. B. André Godin.) Nr. XXIII, S. 107.
- Göttingen, kön. Gesellschaft der Wissenschaften: Zuschrift der königl.

  achs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, bezüglich der Frage
  nach der Abhaltung des Kartelltages pro 1906. Nr. IV, S. 17.

- Göttingen, königl. Gesellschaft der Wissenschaften: Abschrift der Erklärung, mit der die königl. preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin dem Verbande deutscher wissenschaftlicher Körperschaften beigetreten ist, und Einladung zur Teilnahme an dem für den 15. und 16. Oktober 1906 in Göttingen in Aussicht genommenen Kartelltag und Übermittlung der vorläufigen Tagesordnung für diese Verhandlungen. Nr. IX, S. 45.
  - Übermittlung der Tagesordnung für die am 15. und 16. Oktober zu Göttingen stattfindende Kartellkonferenz. Nr. XX, S. 89.
  - Übersendung der 'Protokolle der Kartellversammlung des Verbandes wissenschaftlicher Körperschaften in Göttingen am 15. und 16. Oktober 1906' und Mitteilung über die Beschlüsse und die Delegierten der einzelnen Fachkommissionen. Nr. XXVII, S. 124.
- Göttweig, Bibliothek des Benediktinerstiftes: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
- Gomperz, Dr. Theodor, Hofrat und emerit. Professor an der k. k. Universität in Wien, w. M.: Vorlage einer für die Sitzungsberichte bestimmten Abhandlung: "Beiträge zur Kritik und Erklärung griechischer Schriftsteller IX". Nr. XIII, S. 60.
  - Vorlage einer kurzen Mitteilung des Herrn Professors Dr. Adolf Wilhelm in Wien über eine Inschrift aus Athen. Nr. XVIII, S. 77.
  - Erstattung des Jahresberichtes über "Die interakademische Kommission für den Thesaurus linguae latinae am 18. und 19. Oktober zu München." Nr. XXV, S. 112.
- Grabreliefs, Die attischen —. Herausgegeben im Auftrage der Kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Berlin 1906. Vorlage der XV. Lieferung, womit das Werk nach einem Berichte des Generalredaktors bis zum Ende der II. Hauptperiode (bis zu Demetrios von Phaleron) gediehen ist. Nr. XXI, S. 99.
- Graz, Vorstehung des historischen Seminars der k. k. Universität: Dankschreiben für die geschenkweise Überlassung der Bände 51, 52 und 54 der zweiten Abteilung der Fontes rerum austriacarum. Nr. XVI, S. 69.
  - K. k. Statthalterei-Archiv: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
  - Vorstehung des k. k. Statthalterei-Archives: Dankschreiben für die dem Archive bewilligte geschenkweise Überlassung akademischer Publikationen. Nr. XVIII, S. 73.
  - Steiermärkische Landesbibliothek: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
  - k. k. Universitätsbibliothek: Zuschrift der Vorstehung bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XXII, S. 103.
- Groller von Mildensee, Maximilian, k. und k. Oberst a. D.: Vorlage eines vorläufigen Berichtes über die im Jahre 1905 ausgeführten Grabungen der Limeskommission. Nr. I, S. 1.
  - Vorläufiger Bericht über die im Jahre 1906 ausgeführten Grabungen der Limeskommission. Nr. XXV, S. 113.

Guidi, Dr. Ignazio, Professor an der Universität in Rom, k. M.: Vorlage seiner Publikationen durch das w. M. Herrn Hofrat D. H. Müller für die akademische Bibliothek, u. zw.: 1. Gemâleddîni ibn Hišâmi commentarius in Carmen Ka'bi ben Zoheir Bânat Su'âd appellatum, pars prior. Lipsiae 1871.' 2. dasselbe, "pars altera. Lipsiae 1874.' 3. "Studii sul testo arabo del libro de Calila e Dimna. Roma 1873.' 4. "Vita Za-Mîkâ'êl 'Aragâwî, Romae 1896.' 5. "Vocabulario Amarico-Italiano. Roma 1901.' Nr. II, S. 11.

#### Н.

- Habsburger, Autogramme zur neueren Geschichte der habsburgischen Länder, herausgegeben von der Direktion des k. und k. Kriegsarchives in Wien. Band I. Die Habsburger. Wien 1906, Nr. XII, S. 52.
- Handschriftenverleihung, internationale: Zuschrift Seiner Exzelleuz, des Leiters des Ministeriums für Kultus und Unterricht in Wien bezüglich eines internationalen Übereinkommens der beteiligten Staatsregierungen. Nr. XII, S. 52.
  - Zuschrift der königl, preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, betreffs der ablehmenden Äußerung der Khedivialbibliothek zu Cairo auf die Aufforderung zum Beitritte. Nr. XII, S. 52.
- Hartel, W. von, Exzellenz, Vizepräsident der Kais. Akademie: Vorlage des soeben erschienenen XLVII. Bandes des Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, enthaltend: ,Qu. Sept. Florent. Tertulliani opera ex recensione Aemilii Kroymann. Pars III. Wien 1906, nameus der akademischen Kirchenväterkommission. Nr. IX, S. 45.
  - Vorlage einer Abhandlung des Kustos der k. k. Hofbibliothek, Herrn Dr. Rudolf Beer in Wien, betitelt: 'Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll I.' für die Sitzungsberichte. Nr. XVIII, S. 74.
  - Begrüßung der Mitglieder bei der Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit nach den akademischen Ferien und Bewillkommung der beiden erschienenen neugewählten wirklichen Mitglieder, Herren Professor Dr. Josef Seemüller und Professor Dr. Hans von Arnim. Nr. XX, S. 85.
  - Allerhöchste Entschließung Seiner k. und k. Apostolischen Majestät vom 27. Juli 1906, betreffend seine Wiederwahl zum Vizepräsidenten der Kais. Akademie der Wissenschaften für die statutenmäßige Funktionsdauer von drei Jahren. Nr. XX, S. 85.
  - Vertretung des erkrankten Klassensekretärs, Nr. XXV, S. 111.
  - Vorlage der vom Landesarchivare in Kärnten, Herrn Dr. August Ritter von Jaksch, übersandten Pflichtexemplare seines mit Subvention der Akademie gedruckten Werkes "Monumenta historica ducatus Carinthiae. Geschichtliche Denkmäler des Herzogtumes Kärnten. Vierter Band: Die Kärntner Geschichtsquellen 1202—1269. Zweiter Teil: 1263—1269. Klagenfurt 1906. Nr. XXV, S. 111.
  - Vorlage des Vol. XXXXVIII des "Corpus scriptor, ecclesiast, latin."
    (Anien Manlii Severini Boethii operum pars I: In isagogen Porphyrii

- commenta copiis a Georgio Schepps comparatis suisque usus recensuit Samuel Brandt. Vindobonae, Lipsiae 1906), als Obmann der Kommission. Nr. XXVII, S. 123.
- Hatzidakis, Georgios N., in Athen: Die Sprachfrage in Griechenland. (Bibliotheke Marasle. Heft 305). Athen 1905. Nr. I, S. 1.
- Heinzel, Dr. Richard. ,Rede auf —. Gehalten bei der vom germanistischen Seminar der Universität Wien am 20. November 1905 veranstalteten Gedächtnisfeier. (Sonderabdruck aus der Beilage zur Allgemeinen Zeitung Nr. 31 und 32 vom 8. und 9. Februar 1906.) München 1906', vom Verfasser, Herrn Professor Dr. Josef Seemüller, übersandt. Nr. XI, S. 49.
- Historischer Atlas der österreichischen Alpenländer: Bericht des w. M.

  Ilerrn Professors Redlich über den gegenwärtigen Stand der Arbeiten
  an der Herausgabe eines — ... Nr. IV, S. 18.
  - Vorlage der eben erschienenen ersten Lieferung der I. Abteilung, enthaltend: "Die Landgerichtskarte, bearbeitet unter Leitung von weiland Eduard Richter: Salzburg (von Eduard Richter), Oberösterreich von Julius Strnadt), Steiermark (von Anton Mell und Hans Pirchegger). Wieu 1906, sowie der "Erläuterungen zum historischen Atlas", durch den Obmaun der Kommission. Nr. XX, S. 89 u. 98.
  - Vorlage eines weiteren Mannskriptes des Herrn k. k. Oberlandesgerichtsrates Dr. Julius Strnadt in Graz, betitelt: ,Das Land zwischen Traun und Enns', für die Abhandlungen zum — ,durch den Obmann der Kommission, Herrn Prof. Oswald Redlich. Nr. XXV, S. 111.
- Historisches Seminar der k. k. Universität in Graz: Dankschreiben für die geschenkweise Überlassung der Bände 51, 52 und 54 der zweiten Abteilung der Fontes rerum austriacarum. Nr. XVI, S. 69.
- Hoeufft-Preis: "Programma certaminis poetici in academia regia disciplinarum Neerlandica ex legato Hoeufftiano in annum MCMVII indicti", übersendet von der königl. niederländischen Akademie der Wissenschaften zu Amsterdam. Nr. XIII, S. 59.
  - Vorlage des preisgekrönten Werkes: "Licinus Tonsor. Carmen (Aloisii Galante Florentini) in certamine poetico Hoeufftiano praemio aureo ornatum. Accedunt duo carmina laudata. Amstelodami 1906. Nr. XXI, S. 100.
- Holder, Alfred: "Die Reichenauer Handschriften, beschrieben und erläutert.

  I. Band: Die Pergamenthandschriften. (Die Handschriften der großherzoglich Badischen Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe. V.)

  Leipzig 1906. Nr. XXI, S. 100.
- Homburg: 'Führer durch das Römerkastell Saalburg bei Homburg vor der Höhe von H. Jacobi, königl. Landbauinspektor. 2. Auflage. Homburg v. d. H. 1905. Nr. XXI, S. 100.

### Ĩ.

- Internationale Assoziation der Akademien und gelehrten Gesellschaften: Zuschrift Seiner Exzellenz, des Leiters des Ministeriums für Kultus und Unterricht in Wien, bezüglich eines internationalen Übereinkommens der beteiligten Staatsregierungen in Sachen der geplanten internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XII, S. 52.
  - Zuschrift der königl. preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin betreffs der ablehnenden Außerung der Khedivialbibliothek zu Cairo auf die Aufforderung zum Beitritte zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XH, S. 52.
  - Bericht über die Tagung des Ausschusses der vom 30. Mai bis 1. Juni 1906 in Wien. Wien 1906. Nr. XXI, S. 99.
- 1stituto, R. Veneto di scienze, lettere ed arti in Venedig. Vorlage des Werkes "Monumenti Veneti nell' isola di Creta. Ricerche e descrizione fatte dal dottore Giuseppe Gerola per incarico del R. Istituto. Volume primo, parte seconda. Venezia 1906. Nr. XXVII, S. 124.

### J.

- Jacobi, H., königl. Landbauinspektor: "Führer durch das Römerkastell Saalburg bei Homburg vor der Höhe. 2. Auflage. Homburg v. d. H. 1905." Nr. XXI, S. 100.
- Jagić, Dr. Vatroslav, Hofrat und Prof. an der k. k. Universität in Wien, w. M.: Vorlage einer Abhandlung des Herrn Dr. Karl Dieterich in Berlin, betitelt: "Zur Sprach- und Volkskunde der Inseln des Ägäischen Meeres mit besonderer Rücksicht auf die südöstlichen Sporaden", namens der Balkankommission. Nr. III, S. 15.
  - Vorlage der beiden kürzlich erschienenen Bände IV und V der Schriften der linguistischen Abteilung der Balkankommission, enthaltend: "Das Dalmatische von Dr. Matteo Giulio Bartoli. I. Einleitung und Ethnographie Illyriens. (Mit einer Karte.) II. Glossare und Texte. Grammatik und Lexikon. (Mit einer Tafel.) Wien 1906. Nr. XXI, S. 101 u. 102.
  - Vorlage des Mannskriptes einer Abhandlung von Herrn Dr. Milan Ritter von Resetar, Professor an der k. k. Universität in Wien: 'Der štokavische Dialekt', für die Fortsetzung der Schriften der Balkankommission, linguistische Abteilung. Nr. XXI, S. 101.
- Jaksch, Dr. August Ritter von, Landesarchivar in Kärnten: Vorlage der Pflichtexemplare seines mit Subvention der Akademie gedruckten Werkes "Monumenta historica ducatus Carinthiae. Geschichtliche Denkmäler des Herzegtumes Kärnten. Vierter Band: Die Kärntner Geschichtsquellen 1202—1269. Zweiter Teil: 1263—1269. Klagenfurt 1906. Nr. XXV, S. 111.
- Jirecek, Dr. J. Konstantin, Professor an der k. k. Universität, w. M., Obmann der historischen Kommission: Vorlage eines Berichtes des k. M. Herrn Hofrates Prof. Dr. Joh. Loserth über seine mit

- Unterstützung der Kais. Akademie der Wissenschaften unternommene Durchforschung von Archiven in Ungarn und Kroatien behufs Herausgabe des II. Teiles der Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand II. Nr. XX, 8. 90.
- Junk, Dr. Viktor, Aktuar der Kais. Akademie der Wissenschaften, Privatdozent an der k. k. Universität: Vorlage einer Abhandlung unter dem Titel: "Ein neues Bruchstück aus Rudolfs von Ems Weltchronik" für die Sitzungsberichte. Nr. XI, S. 49.
- Justizministerium, russisches, in St. Petersburg: Vorlage der Hefte 1-7 des ,Journal ministerstwa justizii. God dwejenadzatij. St. Γetersburg 1906. Nr. XXIV, S. 109.

### K.

- Kärntner Geschichtsquellen, Die. "Monumenta historica ducatus Carinthiae. Von Dr. August Ritter von Jaksch. Vierter Band. Zweiter Teil. Klagenfurt 1906.' Vorlage der Pflichtexemplare. Nr. XXV, S. 111.
- Kalinka, Prof. Dr. Ernst: 'Antike Denkmäler aus Bulgarien. Wien 1906, IV. Heft der Schriften der antiquarischen Sektion der Balkankommission. Nr. IX, S. 46.
- Karabacek, Dr. Josef Ritter von, Hofrat und Direktor der k. k. Hofbibliothek, Universitäts-Professor in Wien, w. M. und Sekretär der Klasse: Mitteilung, betreffend das zum Zwecke der Herausgabe mittelalterlicher Bibliothekskataloge an die Vorstehungen der Archive, Bibliotheken und Museen Zisleithaniens gerichtete Rundschreiben über das Vorhandensein von mittelalterlichen Bücherkatalogen oder anderen zweckdienlichen Dokumenten. Nr. XIX, S. 83.
  - Vertretung des erkrankten Sekretärs durch den vorsitzenden Vizepräsidenten Se. Exzellenz von Hartel. Nr. XXV, S. 111.
- Karlsruhe: Die Handschriften der großherzoglich Badischen Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe. V. ("Die Reichenauer Handschriften beschrieben und erläutert von Alfred Holder. I. Band: Die Pergamenthandschriften. Leipzig 1906.") Nr. XXI, S. 100.
- Karte von Arabia Petraea. Nach eigenen Aufnahmen von Professor Dr. Alois Musil. Ausgeführt im k. und k. militär-geographischen Institute, vorgelegt als eben neu erschienen durch das w. M. Herrn Hofrat D. H. Müller, als Obmann der nordarabischen Kommission. Nr. XXV, S. 113.
- Kartell der deutschen Akademien: Zuschrift der königl, sächs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig an die königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, bezüglich der Frage nach der Abhaltung des Kartelltages pro 1906. Nr. IV, S. 17.
  - Mitteilung der königl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig bezüglich ihrer Teilnahme an dem nächsten Kartelltage, Pfingsten 1906, und ihrer Delegierten zu diesem. Nr. VI, S. 23.

- Kartell der dentschen Akademien: Zuschrift der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, daß die Königl. Preußische Akademie der Wissenschaften zu Borlin dem Verbaude deutscher wissenschaftlicher Körperschaften beigetreten ist; zugleich Einladung zur Teilnahme an dem für den 15. und 16. Oktober 1906 in Göttingen in Aussicht genommenen Kartelltag und Übermittlung einer vorläufigen Tagesordnung für diese Verhandlungen. Nr. IX, S. 45.
  - Chermittlung der Tagesordnung für die am 15. und 16. Oktober zu Göttingen stattfindende Kartellkonferenz seitens der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Nr. XX, S. 89.
    - "Protokolle der Kartellversammlung des Verbandes wissenschaftlicher Körperschaften in Göttingen am 15. und 16. Oktober 1906", sowie weitere Mitteilungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen über die Beschlüsse und die Delegierten der einzelnen Fachkommissionen. Nr. XXVII, S. 124.
  - Delegation des w. M. Herrn Prof. Dr. Emil von Ottenthal in die Fachkommission für die Herausgabe mittelalterlicher Bibliothekskataloge. Nr. XXVII, S. 124.
- Kelle, Dr. Johann von, Hofrat und emerit. Professor an der k. k. Universität in Prag, w. M.: Vorlage eines für die Sitzungsberichte bestimmten Nachtrages zu seinen in Band CLH, Abh. 2 der Sitzungsberichte erschienenen "Untersuchungen über den nicht nachweisbaren Honorius Augustodunensis ecclesiae presbiter et scholasticus und die ihm zugeschriebenen Werke". Nr. X, S. 47.
  - Vorlage einer Abhandlung unter dem Titel: "Ein neues Bruchstück aus Rudolfs von Ems Weltchronik" von Dr. Viktor Junk, Aktuar der Kais, Akademie der Wissenschaften in Wien, für die Sitzungsberichte. Nr. XI, S. 49.
- Kenner, Dr. Friedrich, Hofrat und emerit. Direktor der Münz- und Antikensammlung des allerhöchsten Kaiserhauses, w. M.: Vorlage eines vorläufigen Berichtes des Herrn Obersten Maximilian Groller von Mildensee über die im Jahre 1905 ausgeführten Grahungen der Limeskommission. Nr. I, S. 1.
  - Vorlage des eben erschienenen Heftes VII der Publikation 'Der römische Limes in Österreich. Mit 2 Tafeln und 75 Figuren im Text.
     Wien 1906', als Obmann der Limeskommission. Nr. XI, S. 50.
  - Vorlage eines vorläufigen Berichtes des Leiters der Ausgrabungen Herrn k. und k. Obersten Maximilian Groller von Mildensee, über die im Jahre 1906 ausgeführten Grabungen dieser Kommission. Nr. XXV, S. 113.
- Khedivialbibliothek zu Cairo: Ablehung des Beitrittes zur internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XII, S. 52.
- Kirchenväterkömmission: Vorlage des soeben erschienenen XXXXVII.
  Bandes des Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, entbaltend:
  ,Q. Sept. Florent. Tertulliani opera ex recensione Aemilii Kroymann.
  Pars III.' Wien 1906, durch Seine Exzellenz, den Vorsitzenden, als
  Obmann der akademischen Kirchenväterkommission. Nr. IX, S. 45.

- Kirchenväterkommission: Vorlage der Abhandlung des Kustos der k. k. Hofbibliothek, Herrn Dr. Rudolf Beer in Wien, betitelt: ,Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll I.' für die Sitzungsberichte. Nr. XVIII, S. 74.
  - Vorlage des Vol. XXXXVIII des "Corpus scriptorum ecclesiast. latin.", enthaltend "Anicii Maulii Severini Boethii operum pars I: In isagogen Porphyrii commenta copiis a Georgio Schepps comparatis suisque usus recensuit Samuel Brandt. 1906." Nr. XXVII, S. 123.
- Klagenfurt, k. k. Studienbibliothek: Zuschrift bez. des Vorhaudenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
- Koerber, Dr. Ernest von, k. und k. Geheimer Rat, Ministerpräsident a. D., Kuratorstellvertreter der Kais. Akademie: Allerhöchste Entschließung vom 27. Juli 1906, betreffend die Bestätigung seiner Wahl zum Ehrenmitgliede der Gesamtakademie im Inlande. Nr. XX, S. 86.
- Kűrűsy, Dr. Josef von, Direktor des Budapester kommunal-statistischen Bureaus: Statistik des Unterrichtwesens der Hauptstadt Budapest für die Jahre 1895/96—1899/1900. Berlin 1906. Nr. XXII, S. 104.
  - Die Sterblichkeit der Haupt- und Residenzstadt Budapest in den Jahren 1901—1905 und deren Ursachen. II. (tabellarischer) Teil. Berlin 1905. Nr. XXII, S. 104.
- Kokowzoff, P.: Nouveaux fragments syropalestiniens de la bibliothèque impériale publique de Saint-Pétersbourg. Publiés par —. (Avec quatre planches en phototypie.) Saint-Pétersbourg 1906. Nr. XXII, S. 104.
- Kommission zur Herausgabe mittelalterlicher Bibliothekskataloge: Rundschreiben (März 1906) an die Vorstehungen der Archive, Bibliotheken und Museen Zisleithaniens mit dem Ersuchen, an die Akademie über das Vorhandensein von mittelalterlichen Bücherkatalogen oder anderen zweckdienlichen Dokumenten Mitteilung zu machen. Nr. XIX, S. 83.
  - Subvention von 2000 K als Dotation der Kommission pro 1906.
     Nr. XX, S. 97.
  - für die Herausgabe eines Thesaurus linguae latinae: Vorlage des eben erschienenen Faszikel VIII des II. Volumens. Leipzig 1905. Nr. IV, S. 17.
  - Vorlage des eben erschienenen Faszikel IX des II. Bandes Leipzig 1906. Nr. XIV, S. 63.
  - Vorlage des eben erschienenen Vol. IV, fasc. I und Vol. II, fasc. X.
     Leipzig 1906. Nr. XXII, S. 104.
  - Jahresbericht des w. M. Herrn Hofrates Theodor Gomperz über die interakademische Konferenz am 18. und 19. Oktober zu München. Nr. XXV, S. 112.
  - zur Herausgabe der Trienter Konzils-Korrespondenz: Subvention pro 1906 (2570 K). Nr. XX, S. 96.
- Kremsier, fürsterzbischöfliche Bibliothek: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
- Kremsmünster, Bibliothek des Benediktinerstiftes: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 84.

- K reuzenstein (Niederösterreich), Gräflich Wilczeksche Schloßbibliothek: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
- Kriegsarchiv, k. und k., in Wien: Mitteilungen des k. und k. Kriegsarchives. Herausgegeben von der Direktion des k. und k. Kriegsarchives in Wien. Dritte Folge. IV. Band. Wien 1906. Nr. VI, S. 23.
  - Autogramme zur neueren Geschichte der habsburgischen Länder, herausgegeben von der Direktion des — —. Band I. Die Habsburger. Wien 1906. Nr. XII, S. 52.
- Kroymanu, Aemilii: ,Q. Sept. Florent. Tertulliani opera ex reconsione —. Pars III.: Wien 1906. (XXXXVII. Band des Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum.) Nr. IX, S. 45.
- Kuratorium der Kais. Akademie der Wissenschaften: Erlaß vom 15. September 1906, Zahl 52, C.-St., betreffend die Allerhöchste Bestätigung, beziehungsweise Ernennung der neugewählten Mitglieder der Akademie. Nr. XX, S. 85.
  - Zuschrift, wonach Seine kaiserliche mid königliche Hoheit, der durchlauchtigste Herr Erzherzog-Kurator, mit der Anberaumung der nächstjährigen Feierlichen Sitzung der Kais. Akademie auf Dienstag den 28. Mai 1907, um 7 Uhr abends, einverstanden sei. Nr. XXIV, S. 109.
  - der Schwestern-Fröhlich-Stiftung zur Unterstützung bedürftiger, hervorragender schaffender Talente auf dem Gebiete der Kunst, Literatur und Wissenschaft: Kundmachung über die Verleihung von Stipendien und Pensionen aus dieser Stiftung, u. z. pro 1906. Nr. V, S. 21.

#### L.

Ladenpreise neu erschienener akademischer Publikationen.

- Ahnanach, LV. Jahrgang 1905. Nr. II, S. 11.
- LVI. Jahrgang 1906. (8 K.) Nr. XXII, S. 105.
- XCV. Band, erste Hälfte. 1906. (4 K 50 h.) Nr. XX, S. 97.
- Atlas, historischer, der österreichischen Alpenländer. I. Abteilung.
   Lieferung. 1906. (12 K.) Nr. XX, S. 98.
- Balkankommission, Schriften derselben. Antiquarische Abteilung. IV. (24 K.) Nr. X, S. 48.
- Linguistische Abteilung. IV. und V. (40 K.) Nr. XXI, S. 102.
   Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum. Vol. XLVII. (Tertullian.
   Pars III.) 1906. (40 K.) Nr. X, S. 48.
- Vol. XXXXVIII. (Boöthins pars I.) 1906. (16 K.) Nr. XXVII, 8, 123 u. 125.
- Denkschriften. Ll. Band. 1906. (47 K.) Nr. II, S. 12.
- — LH. Band. 1906. (48 K.) Nr. VIII, S. 43.

- Ladenpreise neu erschienener akademischer Publikationen.
  - Fontes rerum austriacarum. Zweite Abteilung: Diplomataria et acta.
     LVIII. Band. 1906. (17 K 40 h.) Nr. XII, S. 58.
  - - LIX. Band. 1906. (8 K 90 h.) Nr. XXII, S. 105.
  - Limes, der römische, in Österreich. Heft VII. 1906. (12 K.) Nr. XI, S. 50.
  - Sitzungsberichte. CL. Band. Jahrgang 1904/5. Wien 1905. (11 K.)
     Nr. XII, S. 58.
  - CLIII. Band. Jahrgang 1906. Wien 1906. (10 K.) Nr. XX, S. 97.
  - Register zu den Bänden 141 bis 150. XV. Wien 1906. (3 K 90 h.)
     Nr. XX, S. 97.
  - CLI. Band. Jahrgang 1905. (Mit 5 Tafeln.) Wien 1906. (13 K 50 h.)
     Nr. XXII, S. 105.
  - Urbare, österreichische. III. Abteilung. I. Band. 1906. (28 K 80 h.)Nr. XXI, S. 102.
- Lamole de Tamayo, M.: ,Le Mexique. Son évolution sociale. Synthèse de l'histoire politique, de l'organisation administrative et militaire etc. Inventaire monumental qui résume en immenses traveaux les grands progrès de la nation au XIXième siècle. Directeur: M. Just Sierra, Liveencié. Directeur artistique: M. Jacques Baliesca. Traduction française par —. Tome I—III. Mexico 1900—1902. Nr. XXVII, S. 123.
- Landesarchiv, Vorarlberger, in Bregenz: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XXVI, S. 119.
- Langer, Dr. Eduard, in Braunau i. B.: ,Deutsche Volkskunde aus dem östlichen Böhmen. 1905. V. Band, 3. und 4. Heft. 'Braunau i. B. Nr. XIII, S. 59.
  - Deutsche Volkskunde aus dem östlichen Böhmen. 1906. VI. Band,
     und 2. Heft. Braunau i. B. 1906. Nr. XX, S. 88.
- Laubmann, Dr. von, Geheimrat und Direktor der königl. Hof- und Staatsbibliothek in München: Dankschreiben für die Spende eines Exemplares des Separatabdruckes der Abhandlung von Strzygowski und Jagić: "Die Miniaturen des serbischen Psalters der königl. Hof- und Staatsbibliothek in München. Nach einer Belgrader Kopie ergänzt und im Zusammenhange mit der syrischen Bilderredaktion des Psalters untersucht. Wien 1906. Nr. XI, S. 49.
- Lauriacum (bei Enns), Grabung im Lager — —. (Vorläufiger Bericht des Leiters der Ausgrabungen, Herrn k. und k. Obersten Maximilian Groller von Mildensee, über die im Jahre 1906 ausgeführten Grabungen.) Nr. XXV, S. 113.
- Leipzig, königl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften: Zuschrift an die königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen bezüglich der Frage nach der Abhaltung des Kartelltages pro 1906. Nr. IV, S. 17.
  - Mitteilung bezüglich ihrer Teilnahme an dem nächsten Kartelltage, Pfingsten 1906, und ihrer Delegierten zu diesem. Nr. VI, S. 23.
- Leitmeritz, bischöfliche Bibliothek: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 84.

- Leitmeritz, bischöfliches Konsistorium: Übersendung des "Catalogus venerabilis eleri saecularis et regularis dioeceseos Litomericensis pro anno 1906". Nr. III, S. 14.
- Lemberg, k. k. Universitätsbibliothek: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
- Limeskommission: Vorläufiger Bericht des Herrn Obersten Maximilian Groller von Mildensee über die im Jahre 1905 ausgeführten Grabungen dieser Kommission. Nr. 1, S. 1.
  - Vorlage des eben erschienenen Heftes VII der Publikation 'Der römische Limes in Österreich. Mit 2 Tafeln und 75 Figuren im Text.
     Wien 1906', durch den Obmann der Kommission, w. M. Herrn Hofrat Dr. F. Kenner. Nr. XI, S. 50.
  - Subvention pro 1906. (6830 K.) Nr. XX, S. 97.
  - Vorläufiger Bericht des Leiters der Ausgrabungen, Ilerra k. und k.
     Obersten Maximilian Groller von Mildensee, über die im Jahre 1906 ausgeführten Grabungen dieser Kommission. Nr. XXV, S. 113.
- Liuz, Bistum: Bericht des Herrn Prof. Dr. Konrad Schiffmann in Liuz-Urfahr über seine im Auftrage der Kais. Akademie im Laufe des Jahres 1905 vorgenommene Bereisung der Pfarrarchive des Bistums Liuz zwecks Registrierung daselbst vorhandener Urbare, Zehentbücher u. dgl. Nr. II, S. 11.
  - Diözese: Archiv für die Geschichte der Diözese Linz. Beilage zum Linzer Diözesanblatt. Herausgegeben vom bischöflichen Ordinariate. Redigiert von Dr. Konrad Schiffmann und Dr. Franz Berger. H. Jahrgang. Linz 1905. Nr. VI, S. 23.
  - Museum Francisco-Carolinum; Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
- Loebl, Dr. Alfred H., Professor in Wien: Vorlage der Abhandlung ,Die Landesverteidigungsreform im ausgehenden 16. Jahrhundert — im Zeichen des sinkenden dualistischen Staatsbegriffest. Nr. XIV, S. 64.
- London: Bulletin de l'institut international de statistique. Tom XV. Deuxième Livraison. Londres 1906. Nr. XXII, S. 104.
- Loserth, Dr. Johann, Hofrat und Professor an der k. k. Universität in Graz, k. M.: Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand II. Erster Teil. Die Zeiten der Regentschaft und die Auflösung des protestantischen Schulund Kirchenministerinms in Innerösterreich. 1590—1600. Gesammelt und herausgegeben von J. Loserth, k. M. der Kais. Akademie der Wissenschaften. (Fontes rerum austriaearum. Zweite Abteilung. Diplomataria et acta. LVIII. Band.) Wien 1906. Nr. XII, S. 51.
  - Bericht über seine mit Unterstützung der Klasse erfolgte Durchforschung von Archiven in Ungarn und Kroatien behufs Herausgabe des zweiten Teiles der Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation unter Ferdinand H. Nr. XIV, 8, 63; Nr. XX, 8, 90.
  - Vorlage der Abhandlung: Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand II. 2. Teil: Von der Autlösung des protestantischen Schul- und Kirchenministeriums

in Innerösterreich bis zum Tode Ferdinands II. (1600—1637) für die Fontes rerum austriacarum. Nr. XIV, S. 63.

Loserth, Dr. Johann, Hofrat und Professor an der k. k. Universität in Graz, k. M.: Vorlage einer Arbeit unter dem Titel: 'Die Reformationsordnungen der Städte und Märkte in Innerösterreich aus den Jahren 1587—1628' für das Archiv für österreichische Geschichte. Nr. XX, S. 88.

# M.

- Manitius, M.: Collationes ad SS. Augustinum Leonem Caesarium Baronti visionem. Excerptum ex Analectis Bollandianis, tom. XXIII. Bruxellis 1904. Nr. V, S. 21.
- Marburg, Gustav: ,Soziale Reformen.' Wien, o. J. Nr. XIII, S. 59.
- Marchet, Se. Exzellenz Dr. Gustav, in Wien: Mitteilung, daß Se. k. und k. Apostolische Majestät ihn zum Minister für Kultus und Unterricht allergnädigst zu ernennen geruht haben. Nr. XVI, S. 69.
- Markusbibliothek in Venedig: "La Biblioteca Marciana nella sua nuova sede. XXVII Aprile MDCCCCV. Venezia 1906." Nr. XVIII, S. 73.
- Mauro, Antonino Pennisi, in Catania: L'Universale. Organo filosofico della dimostrazione dell'ente. Principio creativo ed ordinatore del mondo. Criterio assoluto ed universale. Diretto da —. Catania 1905. Nr. I, S. 1.
- Meinong, Ritter von Handschuchsheim, Dr. Alexius, Professor der Philosophie an der k. k. Universität in Graz, k. M.: Allerhöchste Bestätigung seiner Wahl zum korrespondierenden Mitgliede der Klasse. Nr. XX, S. 86.
  - Dankschreiben für seine Wahl zum korrespondierenden Mitgliede.
     Nr. XX, S. 87.
- Mell, Dr. Anton, Professor und Archivdirektor in Graz: "Bericht über die Vorarbeiten zur Herausgabe des Ergänzungsbandes der Steirischen Taidinge", für die Sitzungsberichte vorgelegt. Nr. XII, S. 53.
- Meux, Lady, ehemalige Besitzerin des österr.-ungar. Botschaftspalais in London: Spende des Werkes ,The Life of Takla Hâymânôt in the Version of Dabra Lîbanôs, and the Miracles of Takla Hâymânôt in the Version of Takla Lîbanôs and the Book of the Riches of Kings. The ethiopic Text from the British Museum Ms. Oriental 723, edited with English Translations, to which is added an English Translation of the Waldebbân-Version. By E. A. Wallis Budge (with 165 Coloured Plates). Privately Printed for Lady Meux. London 1906. Nr. XXVI, S. 119.
- Mexikanisches Ackerbauministerium, Spende des Werkes: "Le Mexique. Son évolution sociale. Synthèse de l'histoire politique, de l'organisation administrative et militaire etc. Inventaire monumental qui résume en immenses travaux les grands progrès de la nation au XIXième siècle. Directeur littéraire: M. Just Sierra, Licencié, Directeur artistique: M. Jacques Ballesca. Traduction française par M. Lamole de Tamayo. Tome I—III. Mexico 1900—1902. Nr. XXVII, S. 123.

- Meyer, Dr. E.: "Die neuesten Entdeckungen auf dem Gebiete der Sprachwissenschaft. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Realgymnasiums zu Duisburg-Ruhrort. Duisburg-Ruhrort 1906.' Nr. XVIII, S. 73.
- Miller-Stiftung der Kaiserlichen Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften, der Anthropologie und Ethographie in Moskau: Einladung zu Beiträgen sowie zum 25 jährigen Jubiläum des Prof. V. Fedorovič Miller als Präsidenten der ethnographischen Sektion. Nr. XXVII, S. 124.
- Ministerium f\(\text{iir}\) Kultus und Unterricht in Wien: Mitteilung von der Bestellung des ordentlichen Professors der allgemeinen Geschichte an der k. k. Universit\(\text{ii}\) tin Innsbruck, Hofrat Dr. Ludwig Pastor, f\(\text{iir}\) eine weitere Funktionsdauer von f\(\text{iinf}\) Jahren, d. i. vom 1. Juli 1906 bis 1. Juli 1911, zum Direktor des Istituto austriaco di studii storici in Rom. Nr. VIII, S. 35.
  - Zuschrift Seiner Exzellenz, des Leiters des Ministeriums bezüglich eines internationalen Übereinkommens der beteiligten Staatsregierungen in Sachen der von der internationalen Assoziation geplanten internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XII, S. 52.
  - Mitteilung, daß Se. k. und k. Apostolische Majestät Se. Exzellenz Dr. Gustav Marchet zum Minister für Kultus und Unterricht allergnädigst zu ernennen geruht habe. Nr. XVI, S. 69.
  - Vorlage des Werkes 'Inventaire général des Richesses d'art de la France. Province. Monuments civils, Tome VII. Paris 1904 (Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts). Nr. XVIII, 8, 73.
  - Vorlage des Werkes: 'The Life of Takla Hâymânôt in the Version of Dabra Lîbanôs, and the Miracles of Takla Hâymânôt in the Version of Takla Lîbanôs and the Book of the Riches of Kings. The ethiopic Text from the British Museum Ms. Oriental 723, edited with English Translations, to which is added an English Translation of the Waldebbân-Version. By E. A. Wallis Budge (with 165 Coloured Plates). Privately Printed for Lady Meux. London 1906. Nr. XXVI, 8, 119.

Mitteilungen, ausführlichere, im Auzeiger:

- Musil: ,Moab. Topographischer Reisebericht.' Nr. VI, S. 24.
- ,Edom. Topographischer Reisebericht. Nr. VII, S. 32.
- Groller von Mildensee über die Grabungen der Limeskommission im Jahre 1905. Nr. I, S. 1.
- dasselbe, im Jahre 1906. Nr. XXV, S. 113.
- Wessely: ,Die Abfassungszeit der Korrespondenz des Heroninos'.
   Nr. VIII, S. 35.
- Wilhelm: "Eine Inschrift aus Athen". Nr. XVIII, S. 77.
- Loserth: "Durchforschung von Archiven in Ungarn und Kroatien behufs Herausgabe des H. Teiles der Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand H. Nr. XX, S. 90.

- Mitteilungen des k. und k. Kriegsarchives. Herausgegeben von der Direktion des k. und k. Kriegsarchives in Wien. Dritte Folge, IV. Band. Wien 1906. Nr. VI, S. 23.
- Mittelalterliche Bibliothekskataloge: Mitteilung der Kommission bez. des Rundschreibens an die Vorstehungen der Archive, Bibliotheken und Museen Zisleithaniens. Nr. XIX, S. 83.
  - Subvention von 2000 K als Dotation der Kommission pro 1906.
     Nr. XX, S. 97.
  - Vorlage von drei in Angelegenheit der geplanten Herausgabe an die Klasse gelangten Zuschriften von der k. k. Universitätsbibliothek zu Wien und Graz, sowie vom k. k. Statthaltereiarchive zu Prag. Nr. XXII, S. 103.
- Moab. Topographischer Reisebericht des Prof. Dr. Alois Musil (Arabia Petraea, I. Band). Nr. VI, S. 24.
- Monumenta historica ducatus Carinthiae. Geschichtliche Denkmäler des Herzogtumes Kärnten. Von Dr. August Ritter von Jaksch. Vierter Band: Die Kärntner Geschichtsquellen 1202—1269. Zweiter Teil: 1263—1269. Klagenfurt 1906. Vorlage der Pflichtexemplare. Nr. XXV, S. 111.
- Monumenti Veneti nell' isola di Creta. Ricerche e descrizione fatte dal dottore Giuseppe Gerola per incarico del R. Istituto. Volume primo, parte secunda. Venezia 1906. Nr. XXVII, S. 124.
- Moskau, Kaiserliche Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften, der Anthropologie und Ethnographie: Einladung der ethnographischen Sektion zur Feier des am 15. Dezember 1906 stattfindenden Jubiläums ihres Präsidenten, Prof. V. Fedorovič Miller. Nr. XXVII, S. 124.
- Mühlbacher, Dr. Engelbert, Prof. an der k. k. Universität, † w. M.: Vorlage des von der Bibliothek des reg. Chorherrenstiftes St. Florian in Oberösterreich übersandten Werkes "Die literarischen Leistungen des Stiftes St. Florian bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts von —. Innsbruck 1905.' Nr. IV, S. 17.
- Müller, Dr. David Heinrich, Hofrat und Professor an der k. k. Universität in Wien, w. M.: Vorlage der Publikationen des k. M. Professors Ignazio Guidi în Rom für die akademische Bibliothek. 1. Gemâleddîni ibn Hišâmi commentarius in carmen Ka'bi ben Zoheir Bânat Su'âd appellatum, pars prior. Lipsiae 1971. 2. Dasselbe, ,pars altera. Lipsiae 1874. 3. ,Studii sul testo arabo del libro de Calila e Dinna. Roma 1873. 4. ,Vita Za-Mîkâ'êl 'Aragâwî, Romae 1896. 6. Vocabulario Amarico-Italiano. Roma 1901. Nr. II, S. 11.
  - Vorlage einer Abhandlung, betitelt: "Semitica. Studien und Skizzen" für die Sitzungsberichte. Nr. VI, S. 26.
  - Vorlage einer Abhandlung, betitelt: ,Šhauri-Sprache. I. Teil: Texte<sup>c</sup> für die Denkschriften der Klasse. Nr. VI, S. 29.
  - Vorlage des II. Heftes seiner Abhandlung "Semitica. Sprach- und rechtsvergleichende Studien" für die Sitzungsberichte. Nr. XII, S. 53.
  - Nachtrag zu der 'Anzeigernotiz' dieser Abhandlung. Nr. XIII, S. 61.

- Müller, Dr. David Heinrich, Hofrat und Professor an der k. k. Uuiversität in Wien, w. M.: Vorlage der Schrift "Jakob Krall. Von A. Wiedemann. Paris 1906' (S.-A. aus dem "Recueil des Travaux relatifs à la Philologie et à l'Archéologie égyptiennes et assyriennes. Vol. XXVIII'), im Namen des Autors. Nr. XVII, S. 71.
  - Vorlage der nunmehr fertiggestellten "Karte von Arabia Petraea. Nach eigenen Aufnahmen von Professor Dr. Alois Musil. Ausgeführt im k. und k. militär-geographischen Institute." Nr. XXV, S. 113.
  - Mitteilung, daß die südarabische Kommission beschlossen habe, die Abhandlung von Dr. N. Rhodokanakis in Graz "Der vulgärarabische Dialekt von Dofâr" in die Schriften der südarabischen Expedition aufzunehmen. Nr. XXVII, S. 124.
- München, Direktion der königl. Hof- und Staatsbibliothek: Dankschreiben für die Spende eines Exemplares des Separatabdruckes der Abhandlung von Strzygowski und Jagić: "Die Miniaturen des serbischen Psalters der königl. Hof- und Staatsbibliothek in München. Nach einer Belgrader Kopie ergänzt und im Zusammenhange mit der syrischen Bilderredaktion des Psalters untersucht. Wien 1906. Nr. XI, S. 49.
  - Bericht über die zu am 18. und 19. Oktober abgehaltene Jahreskonferenz der Kommission für den Thesaurus linguae latinae. Nr. XXV, S.112.
- Musil, Dr. Alois, o. ö. Professor an der k. k. theologischen Fakultät zu Olmütz, k. M.: Bericht über seinen Beitrag für das Amra-Werk der nordarabischen Kommission und eine neue Publikation über die Ergebnisse seiner mit Unterstützung der Kais. Akademie durchgeführten Forschungsreisen in Arabia Petraea sowie Vorlage der beiden ersten Bände im Manuskript. Nr. VI, S. 23.
  - Anzeigernotiz über "Moab. Topographischer Reisebericht" (Baud 1 von "Arabia Petraea"). Nr. VI, S. 24.
  - Anzeigernotiz über ,Edom. Topographischer Reisebericht (Band II. der Publikation ,Arabia Petraea'). Nr. VII, S. 32.
  - Bewilligung einer Subvention zur Herausgabe des Werkes "Arabia Petraea" in der Hohe von 10.000 K (in zwei Raten à 5000 K pro 1906 und 1907). Nr. XVIII, S. 82.
  - Allerhöchste Bestätigung seiner Wahl zum korrespondierenden Mitgliede der Klasse. Nr. XX, S. 86.
  - Dankschreiben für seine Wahl zum korrespondierenden Mitgliede. Nr. XX, S. 87.
  - Karte von Arabia Petraea. Nach eigenen Aufnahmen von —.
     Ausgeführt im k. und k. militärgeographischen Institute<sup>c</sup>, neu erschienen und vorgelegt. Nr. XXV, S. 113.

#### N.

Nachtrag zu der "Anzeigernotiz" der Abhandlung des w. M. Herrn Hofrates D. H. Müller, "Semitica. Sprach- und rechtsvergleichende Studien. H. Hoft." Nr. XIII, S. 61.

- Neustadt, Wiener-, Stadtrat: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
- Niklas, Sankt, Erzdekanal-Vikariatsbibliothek in Eger: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
- Nikolsburg, fürstlich Dietrichsteinsche Fideikommißbibliothek: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
- Nobel-Stiftung des norwegischen Parlamentes: Kundmachung für die Verteilung des Friedenspreises dieser Stiftung im Jahre 1906. Nr. III, S. 13.
- Nordarabische Kommission: Bericht des Herrn Prof. Dr. Alois Musil über seinen Beitrag für das Amra-Werk und eine neue Publikation über die Ergebnisse seiner mit Unterstützung der Kais. Akademie durchgeführten Forschungsreisen in Arabia Petraea sowie Vorlage der beiden ersten Bände im Manuskript. Nr. VI, S. 23.
  - Vorlage der nunmehr fertiggestellten "Karte von Arabia Petraea. Nach eigenen Aufnahmen von Professor Dr. Alois Musil. Ausgeführt im k. und k. militär-geographischen Institute", durch den Obmann der nordarabischen Kommission. Nr. XXV, S. 113.

## 0.

- Oberhummer, Dr. Eugen, Professor der Geographie an der k. k. Universität in Wien, k. M.: Allerhöchste Bestätigung seiner Wahl zum korrespondierenden Mitgliede der Klasse. Nr. XX, S. 86.
  - Dankschreiben für seine Wahl zum korrespondierenden Mitgliede der Klasse. Nr. XX, S. 87.
- Oberösterreichische Stiftsurbare: Bericht des Herrn Prof. Dr. Konrad Schiffmann in Linz-Urfahr über den Stand seiner Arbeiten an der ihm von der Weistümer- und Urbarkommission übertragenen Herausgabe der mittelalterlichen Stiftsurbare Oberösterreichs während des Jahres 1905. Nr. II, S. 12.
- Österreichische Urbare, III. Abteilung: Urbare geistlicher Grundherrschaften. I. Band: Die Urbare des Benediktinerstiftes Göttweig von 1302 bis 1536. Bearbeitet von Dr. Adalbert Fr. Fuchs. Wien und Leipzig 1906, neu erschienen und vorgelegt. Nr. XXI, S. 99 u. 102.
- Olmütz, fürsterzbischöfliche Bibliothek: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 84.
- Orientalistenkongreß, XIV. Session: "Prières et invocations magiques en malgache sud-oriental. Transcrites, traduites et annotées d'après le manuscrit 8 de la bibliothèque nationale par G. Ferrand. (Extrait du tome II des "Actes du XIVe Congrès International des Orientalistes".) Paris 1906. Yr. XXV, S. 111.
- Ottenthal, Dr. Emil von, Professor und Vorstand des Instituts für österr. Geschichtsforschung an der k. k. Universität in Wien, w. M.: Delegation desselben in die am Kartelltage zu Göttingen (15. und 16. Oktober 1906)

eingesetzte Fachkommission für die Herausgabe der mittelalterlichen Bibliothekskataloge. Nr. XXVII, S. 124.

#### Ρ.

- Paris, Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts: "Inventaire général des Richesses d'art de la France. Province. Monuments civils, Tome VII. Paris 1904, übersendet durch das k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht, Nr. XVIII, S. 73.
  - ,La revue de Paris. 13<sup>mo</sup> anuée. No. 16. Paris 1906. Nr. XXIII,
     S. 107.
- Pastor, Dr. Ludwig, Hofrat und Professor der allgemeinen Geschichte an der k. k. Universität in Innsbruck, k. M.: Zuschrift Sr. Exzellenz, des Leiters des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht in Wien, wonach derselbe für eine weitere Funktionsdauer von fünf Jahren, d. i. vom 1. Juli 1906 bis 1. Juli 1911, zum Direktor des Istituto austriaco di studii storici in Rom bestellt wurde. Nr. VIII, S. 35.
  - Allerhöchste Bestätigung seiner Wahl zum korrespondierenden Mitgliede der Klasse. Nr. XX, S. 86.
- Periodische Druckschriften: Verzeichnis der von Mitte April 1905 bis Mitte April 1906 an die philosophisch-historische Klasse der Kais. Akademie der Wissenschaften gelangten — --. Nr. XII, S. 59.
- Petersburg, St.: Progres Reviu internasional pro omni interesi de Idiom Neutral. Organ de "Grup Neutralparlant". Anu I. No. I. St. Petersburg. Yanuar 1906. Nr. V, S. 21.
  - Bulletin Nr. 6 der "Association internationale pour l'exploration historique, archéologique, linguistique et ethnographique de l'Asie Centrale et de l'Extrême Orient, St. Petersburg, Jänner 1906. Nr. XV, S. 67.
  - russisches Justizministerium: Vorlage der Hefte 1—7 des "Journal ministerstwa justizii. God dwjenadzatij. St. Petersburg 1906". Nr. XXIV, S. 169.
- Plechawski, Emil: Vergleichende Skizze über die Unlösbarkeit der Lohnfrage. Wien 1903 (als Manuskript). Nr. I, S. 1.
- Poggio, José Wanguëmert y: "El Almirante D. Francisco Diaz Pimienta y su épocha. Madrid 1905." Nr. XIII, S. 59.
- Prähistorische Kommission: Bewilligung einer Suhvention, u. zw. wie alljährlich, für Ausgrabungszwecke 600 K, und zur Herausgabe ihrer Mitteilungen 400 K, zusammen 1000 K. Nr. XVIII, S. 82.
- Prag, k. k. Statthalterei-Archiv: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XXII, S. 103.
  - k. k. Universitätsbibliothek: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
- Programma certaminis poetici in academia regia disciplinarum Neerlandica ex legato Hocufftiano in annum MCMVII indicti<sup>4</sup>, übersendet von der konigl, niederländischen Akademie der Wissenschaften zu Amsterdam. Nr. XIII, S. 59.

- Progres. Reviu internasional pro omni interesi de Idiom Neutral. Organ de ,Grup Neutralparlant' in S. Petersburg. Anu I. No. I. St. Petersburg. Yanuar 1906. Nr. V, S. 21.
- Protokolle der Kartellversammlung des Verbandes wissenschaftlicher Körperschaften in Göttingen vom 15. und 16. Oktober 1906, und weitere Mitteilungen bez. der Delegierten und der Beschlüsse der einzelnen Fachkommissionen. Nr. XXVII, S. 124.

#### R.

- Rainer, Erzherzog, k. und k. Hoheit, Kurator der Kais. Akademie: Zuschrift des hohen Kuratoriums, wonach Seine k. und k. Hoheit, der durchlauchtigste Herr —, mit der Anberaumung der nächstjährigen Feierlichen Sitzung der Kais. Akademie auf Dienstag den 28. Mai 1907, um 7 Uhr abends, einverstanden sei. Nr. XXIV, S. 109.
- Redlich, Dr. Oswald, Professor an der k. k. Universität in Wien, w. M.:
  Bericht über den gegenwärtigen Stand der Arbeiten an der Herausgabe eines Historischen Atlas der österreichischen Alpenländer. Nr. IV, S. 18.
  - Vorlage der ersten Lieferung der I. Abteilung des "Historischen Atlas der österreichischen Alpenländer". ("Die Landgerichtskarte, bearbeitet unter Leitung von weiland Eduard Richter: Salzburg von Eduard Richter, Oberösterreich von Julius Strnadt, Steiermark von Anton Mell und Hans Pirchegger). Wien 1906", samt den "Erläuterungen zum historischen Atlas". Nr. XX, S. 89.
  - Vorlage eines an ihn als Obmann der Atlas-Kommission gelangten Manuskriptes des Herrn k. k. Oberlandesgerichtsrates Dr. Julius Strnadt in Graz, betitelt: "Das Land zwischen Traun und Enns' für die "Abhandlungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer". Nr. XXV, S. 111.
- Register zu den Bäuden 141 bis 150 der Sitzungsberichte. XV. Wien 1906, neu erschienen und vorgelegt. Nr. XX, S. 87 u. 97.
- Reichersberg, Bibliothek des regulierten Chorherrenstiftes: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 84.
- Reinisch, Dr. Leo, Hofrat und emerit. Professor an der k. k. Universität in Wien, w. M.: Vorlage der Publikationen des französischen Konsuls Herrn Gabriel Ferrand in Madagaskar für die Bibliothek der Kais. Akademie, und zwar: 1. Un chapitre d'astrologie arabico-malgache. (Extrait du Numéro de Septembre—Octobre 1905 du Journal Asiatique.) Paris 1905. 2. Les migrations musulmanes et juives à Madagascar. (Extrait de la Revue de l'histoire des religions. Annales du musée Guimet.) Paris 1905. 3. Trois étymologies arabico-malgaches. (Extrait des Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, tome XIII.) Paris 1905. Nr. VIII, S. 42.
  - Vorlage des von dem französischen Konsul in Stuttgart, Herrn Gabriel Ferrand, herausgegebenen Werkes: ,Étienne de Flacourt, Dictionnaire

- de la langue de Madagascar, d'après l'édition de 1658 et l'histoire de la grande isle de Madagascar de 1661 par Gabriel Ferrand. Paris 1905, Nr. XIII, S. 60.
- Reinisch, Dr. Leo, Hofrat und emerit. Professor an der k. k. Universität in Wien, w. M.: Vorlage von zwei Broschüren des französischen Konsuls in Stuttgart, Herrn Gabriel Ferrand, u. zw.: 1. Le dieu malgache Zanahari. (Extrait du "Toung-pao", Série II, Vol. VII, No. 1.) Leide 1906', und 2. Prières et invocations magiques en malgache sudoriental. Transcrites, traduites et annotées d'après le manuscrit 8 de la bibliothèque nationale. (Extrait du tome II des "Actes du XIVe Congrès International des Orientalistes".) Paris 1906.' Nr. XXV, S. 111.
  - überreicht im Namen des Verfassers das Werk: "Mota Muse (La mort de Moïse). Texte éthiopien traduit en hébreu et en français, annotée et accompagné d'extraits arabes par Jacques Faïtlovitch. Paris 1906.' Nr. XXVI, S. 120.
- Reko, Viktor A., k. k. Professor in Wien: Vorlage seiner Schrift: "Über einige neuere Versuche mit Sprechmaschinen (S.-A. aus dem XXXI. Jahresberichte der k. k. Franz-Josef-Realschule im XX. Bezirke in Wien), Wien 1906." Nr. XXVI, S. 120.
- Rešetar, Dr. Milan Ritter von, Professor an der k. k. Universität in Wien: Vorlage der Abhandhung: "Der štokavische Dialekt für die Fortsetzung der Schriften der Balkankommission, linguistische Abteilung. Nr. XXI, S. 101.
- Revue des Pyrénées, tome XVII, 1. und 2. trimestre 1905. Toulouse. Nr. XII, S. 51.
- Rhodokanakis, Dr. Nikolaus, Privatdozent an der k. k. Universität in Graz: Vorlage der Abhandlung: "Der nordarabische Dialekt im Dofår (Zfår). I. Teil: Prosaische und poetische Texte. Übersetzung und Indices." Nr. XXI, S. 100.
  - Aufnahme dieser Abhandlung in die Schriften der südarabischen Expedition. Nr. XXVII, S. 124.
- Rom, Biblioteca Vaticana: 'Initia Patrum aliorumque scriptorum ecclesiasticorum latinorum ex Mignei Patrologia et ex compluribus aliis libris conlegit ac litterarum ordine disposuit Marcus Vatasso, bibliothecae Vaticanae scriptor. Volumen 1: A—M. Romae 1906.<sup>c</sup> Nr. XVII, S. 71.
- Rovereto, Biblioteca civica: Zuschrift bez. des Vorhaudenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
- Russisches Justizministerium in St. Petersburg: Vorlage der Hefte 1-7 des "Journal ministerstwa justizii. God dwejenadzatij. St. Petersburg 1906. Nr. XXIV, S. 109.

#### S.

Sankt Florian in Oberösterreich, Bibliothek des reg. Chorherrenstiftes: Vorlage des Werkes 'Die literarischen Leistungen des Stiftes St. Florian

- bis znr Mitte des 19. Jahrhunderts von Engelbert Mühlbacher. Innsbruck 1905. Nr. 1V, S. 17.
- Sankt Niklas in Eger, Erzdekanal-Vikariatsbibliothek: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
- Saukt Petersburg: Progres Reviu internasional pro omni interesi de Idiom Neutral. Organ de "Grup Neutralparlant". Anu I. No. 1. St. Petersburg. Yanuar 1906. Nr. V, S. 21.
  - , Nouveaux fragments syropalestiniens de la bibliothèque imperiale publique de — . Publiés par P. Kokowzoff. (Avec 4 planches en phototypie.) Saint-Petersbourg 1906. Nr. XXII, S. 104.
  - russisches Justizministerium: Vorlage der Hefte 1—7 des "Journal ministerstwa justizii. God dwjenadzatij. St. Petersburg 1906. Nr. XXIV, S. 109.
- Schepps, Georgio: Anicii Manlii Severini Boethii operum pars I: In isagogen Porphyrii commenta copiis a — — comparatis suisque usus recensuit Samuel Brandt. Wien 1906. (Corpus scriptorum ecclesiast, latiu. Vol. XXXXVIII.) Nr. XXVII, S. 123.
- Schiffmann, Dr. Konrad, Professor am bischöflichen Privatgymnasium in Linz-Urfahr: Bericht über seine im Auftrage der Kais. Akademie im Laufe des Jahres 1905 vorgenommene Bereisung der Pfarrarchive des Bistums Linz zwecks Registrierung daselbst vorhandener Urbare, Zehentbücher u. dgl. Nr. II, S. 11.
  - Bericht über den Stand seiner Arbeiten an der ihm von der Weistümer- und Urbarkommission übertragenen Herausgabe der mittelalterlichen Stiftsurbare Oberösterreichs während des Jahres 1905.
     Nr. II, S. 12.
  - Archiv für die Geschichte der Diözese Linz. Beilage zum Linzer Diözesanblatt. Herausgegeben vom bischöflichen Ordinariate. Redigiert von — und Dr. Franz Berger. II. Jahrgang. Linz 1905. Nr. VI, S. 23.
- Schmidt, P. Wilhelm, Professor für Linguistik und Ethnologie an der philosophisch-theologischen Lehranstalt St. Gabriel bei Mödling, k. M.: Allerhöchste Bestätigung seiner Wahl zum korrespondierenden Mitgliede der Klasse. Nr. XX, S. 86.
  - Dankschreiben für seine Wahl zum korrespondierenden Mitgliede. Nr. XX, S. 87.
- Schönbach, Dr. Anton E., Hofrat und Professor an der k. k. Universität in Graz, w. M.: Vorlage einer Abhandlung: "Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt. Sechstes Stück: Die Überlieferung der Werke Bertholds von Regensburg III" für die Sitzungsberichte. Nr. VII, S. 31.
  - Vorlage des Siebenten Stückes seiner "Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt: Über Leben, Bildung und Persönlichkeit Bertholds von Regensburg. I." für die Sitzungsberichte. Nr. XII, S. 52.
  - Vorlage einer Abhandlung: 'Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt. Achtes Stück: Über Leben, Bildung und Persönlichkeit

- Bertholds von Regensburg II<sup>e</sup> für die Sitzungsberichte. Nr. XX, S. 88.
- Schorr, Dr. Moses, in Mödling-Vorderbrühl: Vorlage der Abhandlung: "Altbabylonische Rechtsurkunden aus der Zeit der ersten babylonischen Dynastie. Umschrift, Übersetzung und Kommeutar." Nr. XVI, S. 69.
- Schriften der Balkankommission, Bände IV und V der linguistischen Abteilung, enthaltend: "Das Dalmatische von Dr. Matteo Giulio Bartoli.

  1. Einleitung und Ethnographie Illyriens. (Mit einer Karte.) II. Glossare und Texte. Grammatik und Lexikou. (Mit einer Tafel.) Wien 1906", neu erschienen und vorgelegt. Nr. XXI, S. 101 u. 102.
- Schroeder, Eduard August: Das Recht der Freiheit. Kritisch, systematisch und kodifiziert. Sozialwissenschaftliche Rechtsuntersuchungen von Leipzig 1901. Nr. III, S. 14.
  - Das Recht der Wirtschaft. Kritisch, systematisch und koditiziert.
     Sozialwissenschaftliche Rechtsuntersuchungen von —. 2. Anflage.
     Leipzig 1904.<sup>6</sup> Nr. III, S. 14.
- Schroeder, Dr. Leopold von, Professor an der k. k. Universität in Wien, w. M.: Vorlage einer Abhandlung, betitelt: "Germanische Elben und Götter beim Estenvolke". Nr. IV, S. 17.
- Schweden. Ein kurzer Führer durch Schwedens Geschichte, Wirtschaftsgebiete, soziale Verhältnisse, Unterrichtswesen, Sport, Kunst, Natur etc.
  Herausgegeben vom Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs
  (Turisttrafikförbundet) Stockholm. Stockholm 1906. Nr. XX, S. 87.
- Schwestern-Fröhlich-Stiftung zur Unterstützung bedürftiger, hervorragender schaffender Talente auf dem Gebiete der Kunst, Literatur und Wisseuschaft: Kundmachung des Kuratoriums über die Verleihung von Stipendien und Pensionen aus dieser Stiftung, u. z. pro 1906. Nr. V, S. 21.
- Seemüller, Dr. Josef, Professor der älteren deutschen Sprache und Literatur an der k. k. Universität in Wien, w. M.: Allerhöchste Bestätigung seiner Wahl zum wirklichen Mitgliede der Klasse. Nr. XX, S. 86.
  - Begrüßung durch den Vorsitzenden als neugewähltes wirkliches Mitglied der Klasse. Nr. XX, S. 85.
  - "Rede auf Richard Heinzel. Gehalten bei der vom germanistischen Seminar der Universität Wien am 20. November 1905 veranstalteten Gedächtnisfeier. (Sonderabdruck aus der Beilage zur Allgemeinen Zeitung Nr. 31 und 32 vom 8. und 9. Februar 1906.) München 1906. Nr. XI, S. 49.
- Serbische Akademie der Wissenschaften, königliche, in Belgrad: Dankschreiben für die geschenkweise Komplettierung der dort bestehenden Lücken akademischer Publikationen sowie für die Neubewilligung von Schriften. Nr. XXVII, S. 123.
- Sierra, M. Just, Licencié: Le Mexique. Son évolution sociale. Synthèse de l'histoire politique, de l'organisation administrative et militaire etc. Inventaire monumental qui résume en immenses travaux les grands progrès de la nation au XIXieme siècle. Directeur littéraire: —. Directeur artistique: Mr. Jacques Ballesca. Traduction française par

- M. Lamole de Tamoyo. Tome I—III. Mexico 1900—1902'. Nr. XXVII, S. 123.
- Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften, philosophischlistorische Klasse, CL. Band, Jahrgang 1904/5. Wien 1905, neu erschienen und vorgelegt. Nr. XII, S. 51 u. S. 58.
  - CLIII. Band. Jahrgang 1906. Wien 1906, neu erschienen und vorgelegt. Nr. XX, S. 87 u. 97.
  - Register zu den Bänden 141 bis 150 der —. XV. Wien 1906, neu erschienen und vorgelegt. Nr. XX, S. 87 u. 97.
  - CLI. Band, Jahrgang 1905. (Mit fünf Tafelu.) Wien 1906, neu erschienen und vorgelegt. Nr. XXII, S. 104 u. 105.
- Società storica subalpina in Turin: Einladung zu einem vom 3. bis 6. September 1906 stattgehabten Congresso storico subalpino. Nr. XX, S. 89.
- Sophia. Annuaire de l'Université de Sophia. I. 1904—1905. Sophia 1905. Nr. V, S. 21.
- Sprachenkommission: Subvention pro 1906: 2000 K. Nr. XX, S. 96.
- St. Florian in Oberösterreich, Bibliothek des Stiftes: Vorlage des Werkes, Die literarischen Leistungen des Stiftes bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts von Eugelbert Mühlbacher. Innsbruck 1905. 'Nr. IV, S. 17.
- St. Niklas in Eger, Erzdekanal-Vikariatsbibliothek: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
- St. Petersburg: Progres Riviu internasional pro omni interesi de Idiom Neutral. Organ de "Grup Neutralparlant". Anu I. No. I. St. Petersburg. Yanuar 1906. Nr. V, S. 21.
  - Nouveaux fragments syropalestiniens de la bibliothèque impériale publique. Publiés par P. Kokowzoff. (Avec quatre planches en phototypie.) Saint-Pétersborg 1906. Nr. XXII, S. 104.
  - Bulletin Nr. 6 der "Association internationale pour l'exploration historique, archéologique, linguistique et ethnographique de l'Asie Central et de l'Extrême Orient, St. Petersburg, Jänner 1906. Nr. XV, S. 67
- Statistisches Bureau der Haupt- und Residenzstadt Budapest: Vorlage der Publikationen, u. z.: 1. Statistik des Unterrichtswesens der Hauptstadt Budapest für die Jahre 1895/96—1899/1900. Von Dr. Josef von Körösi, Direktor des Budapester kommunal-statistischen Bureaus. Berlin 1906. 2. Die Sterblichkeit der Haupt- und Residenzstadt Budapest in den Jahren 1901—1905 und deren Ursachen. Von demselben. II. (tabellarischer) Teil. Berlin 1905. 4. Statistisches Jahrbuch der Haupt- und Residenzstadt Budapest. VII. Jahrgang 1904. Redigiert von Professor Dr. Gustav Thirring. Budapest 1906. Nr. XXII, S. 104.
- Statthalterei-Archiv, k. k., in Graz: Dankschreiben für die dem Archive bewilligte geschenkweise Überlassung akademischer Publikationen. Nr. XVIII, S. 73.
  - in Prag: Zuschrift bez. Bibliothekskataloge. Nr. XXII, S. 103.

- Stefan, Konrad, Kustos der k. k. Studienbibliothek in Laibach: Bewilligung einer Subvention zur Herausgabe einer "Geschichte der Entstehung und Verwaltung der k. k. Studienbibliothek in Laibach" (300 K). Nr. XVIII, S. 82.
- Steinschneider, Dr. Moritz, Prof. in Berlin, k. M. i. A.: Dankschreiben für die ihm zu seinem 90. Geburtstage, am 30. März 1906, telegraphisch ausgesprochenen Glückwünsche. Nr. XII, S. 52.
  - Vorlage der Abhandlung, betitelt: 'Rangstreit-Literatur. Ein Beitrag zur vergleichenden Literatur- und Kulturgeschichte', für die Sitzungsberichte der Klasse. Nr. XIX, S. 84.
- Steyr, gräflich Lambergsche Fideikommißbibliothek: Zuschrift bez. des Vorhaudenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, 8, 83.
- Stockholm, Komitee der Nobel-Stiftung des norwegischen Parlamentes: Kundmachung für die Verteilung des Friedenspreises dieser Stiftung im Jahre 1906. Nr. III, S. 13.
  - Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs (Turisttrafikförbundet):
     Vorlage des Werkes "Schweden. Ein kurzer Führer durch Schwedens
     Geschichte, Wirtschaftsgebiete, soziale Verhältnisse, Unterrichtswesen,
     Sport, Kunst, Natur etc. Stockholm 1906. Nr. XX, S. 87.
- Strnadt, Dr. Julius, k. k. Oberlandesgerichtsrat in Graz: Vorlage einer Abhandlung, betitelt: "Das Land zwischen Trann und Euns' für die "Abhandlungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer". Nr. XXV, S. 111.
- Subventionen, aus den Mitteln der philosophisch-historischen Klasse erteilte: Fuchs, Josef, Direktor des k. k. Gymnasiums in Mährisch-Weißkirchen, zur Ausführung einer Studienreise in den Westalpen zwecks Fortsetzung seiner Forschungen über den II. punischen Krieg. Nr. VI, S. 23.
  - dem k, M. J. Loserth in Graz zur Durchforschung von Archiven in Ungarn und Kroatien behufs Herausgabe des zweiten Teiles der Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation unter Ferdinand H. Nr. XIV, S. 63.
  - Dasselbe, Nr. XX, S. 90.
  - Zur Herausgabe des Werkes "Arabia Petraea" von Prof. Dr. A. Musil, 10.000 K (in zwei Raten å 5000 K pro 1906 und 1907). Nr. XVIII, 8, 82.
  - Dr. Rudolf Brotanek in Wien zur Herausgabe einer Serie von Neudrucken früh-neuenglischer Grammatiken einen Druckkostenbeitrag von 1800 K (in drei Raten å 600 K pro 1906, 1907 und 1908). Nr. XVIII, S. 82.
  - Konrad Stefan in Laibach zur Herausgabe einer 'Geschichte der Entstehung und Verwaltung der k. k. Studienbibliothek in Laibach', einen Druckkostenbeitrag von 300 K. Nr. XVIII, S. 82.
  - der prähistorischen Kommission, für Ausgrabungszwecke 600 K, und zur Herausgabe ihrer Mitteilungen 400 K, zusammen 1000 K. Nr. XVIII, 8, 82.

- Subventionen, aus den Mitteln der philosophisch-historischen Klasse bewilligte: zur Fortführung der Regesta Habsburgica 3000 K. Nr. XX, S. 96.
  - an die Weistümer- und Urbar-Kommission als Dotation pro 1906
     5000 K. Nr. XX, S. 96.
  - als außerordentlichen Beitrag der Klasse zum 'Thesaurus linguae latinae' 1200 K. Nr. XX, S. 96.
  - aus dem auf die philosophisch-historische Klasse entfallenden Anteile an dem Erträgnisse der Treitl-Erbschaft: Linguistische Abteilung der Balkankommission 1600 K. Nr. XX, S. 96.
  - Antiquarische Abteilung der Balkankommission 4000 K. Nr. XX,
     S. 96.
  - Südarabische Kommission 4000 K. Nr. XX, S. 96.
  - Sprachen-Kommission 2000 K. Nr. XX, S. 96.
  - Kommission zur Herausgabe der Trienter Konzils-Korrespondenz 2570 K. Nr. XX, S. 96.
  - Kommission zur Erforschung des römischen Limes in Österreich 6830 K. Nr. XX, S. 97.
  - Kommission zur Herausgabe eines historischen Atlas der österreichischen Alpenländer 4500 K. Nr. XX, S. 97.
  - Kommission für die mittelalterlichen Bibliothekskataloge 2000 K, zusammen 27.500 K. Nr. XX, S. 97.
  - Dr. August Ritter von Jaksch zur Herausgabe des Werkes "Monumenta historica ducatus Carinthiae. IV. 2. Klagenfurt 1906.' Nr. XXV, S. 111.
- Südarabische Expedition: Aufnahme der Abhandlung von Dr. N. Rhodokanakis "Der vulgärarabische Dialekt von Dofar" in die Schriften der — — Nr. XXVII, S. 124.
  - Kommission: Subvention pro 1906: 4000 K. Nr. XX, S. 96.
- Szczyrzyc (Galizien), Bibliothek des Zisterzienserstiftes: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 84.

### T.

- Tagesordnung für die am 15. und 16. Oktober zu Göttingen stattfindende Kartellkonferenz, übermittelt von königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Nr. XX, S. 89.
- Tagung des Ausschusses der Internationalen Assoziation vom 30. Mai bis 1. Juni 1906 in Wien: Vorlage des gedruckten Verhandlungsberichtes. Nr. XXI, S. 99.
- Tamayo, M. Lamole de: "Le Mexique. Son évolution sociale. Synthèse de l'histoire politique, de l'organisation administrative et militaire etc. Inventaire monumental qui résume en immenses travaux les grands progrès de la nation au XIXième siècle. Directeur: M. Just Sierra, Licencié. Directeur artistique: M. Jacques Ballesca. Traduction française par —. Tome I—III. Mexico 1900—1902. Nr. XXVII, S. 124.

- Tepl, Bibliothek des Prämonstratenser-stiftes: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 84.
- Thaner, Professor Dr. Friedrich, in Graz, k. M.: Anselmi episcopi Lucensis collectio canonum una cum collectione minore iussu instituti Savigniani recensuit Fridericus Thaner. Fasciculus 1. Oeniponte 1906. Nr. XXIII, S. 167.
- Thesaurus linguae latinae: Vorlage des eben erschienenen Paszikels VIII des II. Volumens. Leipzig 1905. Nr. IV, S. 17.
  - Vorlage des eben erschienenen Faszikels IX des II. Bandes.
     Leipzig 1906. Nr. XIV, S. 63.
  - Editus auctoritate et consilio academiarum quinque germanicarum Berolinensis Gottingensis Lipsiensis Monacensis Vindobonensis. Vol. IV, fasc. 1 und Vol. II, fasc. X. Leipzig 1906. Nr. XXII, S. 104.
  - Bericht des w. M. Herrn Hofrates Theodor Gomperz über die von der interakademischen Kommission für den Thesaurus linguae latinae am 18. und 19. Oktober zu München abgehaltene Jahreskonferenz. Nr. XXV, S. 112.
- Thirring, Dr. Gustav, Professor in Budapest: Statistisches Jahrbuch der Haupt- und Residenzstadt Budapest. VII. Jahrgang 1904. Redigiert von — —. Budapest 1906. Nr. XXII, S. 104.

Todesnachrichten von Mitgliedern der Kais, Akademie:

- Bickell, Gustav, k. M.: 14. Jänner 1906. Nr. III, S. 13.
- Boltzmann, Ludwig, w. M.: 5. September 1906. Nr. XX, S. 85.
- Wesselofsky, Alexander, k. M. i. A.: 23. Oktober 1906. Nr. XXI, S. 99.
- Zwiedineck Edler von Südenhorst, Hans, k. M. i. 1.: 22. November 1906. Nr. XXVI, S. 119.
- Toulouse: Revue des Pyrénées, tome XVII, 1. et 2. trimestre 1905. Nr. XII, S. 51.
- Treitl-Erbschaft: Dotationen an die einzelnen Kommissionen der Klasse aus dem auf die philosophisch-historische Klasse entfallenden Anteile an dem Erträgnisse dieser Erbschaft pro 1906. Nr. XX, S. 96.
- Triest, bischöfliches Ordinariat von Triest und Capodistria: Verzeichnis der in dem Archive der Pfarre Brezovica befindlichen Urbare und ähnlichen Register. Nr. XX, S. 47.
- Turin, Società storica subalpina: Einladung zu einem vom 3. bis 6. September 1906 stattgehabten Congresso storico subalpino. Nr. XX, S. 89.

## U.

- Universität in Aberdeen: Zuschrift des Vizekanzlers und Präfekten, werin derselbe die Kais. Akademie der Wissenschaften zu der Mitte September 1906 stattfindenden 400 jährigen Gründungsfeier dieser Universität einlädt und um Bekanntgabe des Nameus eines eventuellen Delegierten der Kais, Akademie ersucht. Nr. VIII, 8, 35.
  - in Sophia: Annuaire de l'Université de Sophia, f. 1904—1905, Sophia 1905, Nr. V, S. 21.

- Universität in Washington: The George Washington University Bulletin, Vol. III, Nr. 3 und 4 (Scientific Numbers) und Vol. IV, Nr. 1, 2 und 3 (Convocation Number, Alumni Number und Scientific Number). Washington 1904 und 1905. Nr. VII, S. 31.
- Université St. Joseph in Beyrouth, Faculté Orientale: Vorlage der bisher erschienenen Bände der Zeitschrift "Al-Machriq. Revue catholique orientale bimensuelle, Sciences—Lettres—Arts. Sous la direction des Pères de l'Université St. Joseph. Paraissant le 1 et le 15 de chaque mois', und zwar der kompletten Jahrgänge I—VIII, Beyrouth 1898—1905, sowie der bisher erschienenen 18 Hefte des Jahrganges 1906 (Band IX). Nr. XXIII, S. 108.
- Urbarkommission. ,Bericht über die Vorarbeiten zur Herausgabe des Ergänzungsbandes der Steirischen Taidinge', erstattet von dem Archivdirektor Herrn Prof. Dr. Anton Mell in Graz. Nr. XII, S. 53.
- Urbar, Weistümer- und —kommission: Vorlage des kürzlich ausgegebenen ersten Bandes der dritten Abteilung ("Urbare geistlicher Grundherrschaften") des Werkes "Österreichische Urbare": "Die Urbare des Benediktinerstiftes Göttweig von 1301 bis 1536. Im Auftrage der Kais. Akademie der Wissenschaften bearbeitet von Dr. Adalbert Fr. Fuchs. Wien und Leipzig 1906." Nr. XXI, S. 99 u. 102.

#### V.

- Vatasso, Marcus: 'Initia Patrum aliorumque scriptorum ecclesiasticorum latinorum ex Mignei Patrologia et ex compluribus aliis libris conlegit ac litterarum ordine disposuit —, bibliothecae Vaticanae scriptor. Volume I: A—M. Romae 1906. 'Nr. XXVII, S. 71.
- Venedig, Istituto R. Veneto di scienze, lettere ed arti: Vorlage des Werkes "Monumenti Veneti nell'isola di Creta". Nr. XXVII, S. 124.
  - La Biblioteca Marciana nella sua nuova sede. XXVII Aprile MDCCCCV. Venezia 1906. Nr. XVIII, S. 73.
- Verzeichnis der von Mitte April 1905 bis Mitte April 1906 an die philosophisch-historische Klasse der Kais. Akademie der Wissenschaften gelangten periodischen Druckschriften. Nr. XII, S. 59.
- Vorarlberger Landesarchiv in Bregenz: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XXVI, S. 119.
- Vorau, Bibliothek des Augustiner-Chorherrenstiftes: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 84.

## W.

- Wachstein, Dr. Bernhard, in Wien: Vorlage der Abhandlung "Wiener hebräische Epitaphien" für die Sitzungsberichte der Klasse. Nr. XXVI, S. 120.
- Wahlbestätigung durch den hohen Kuratorialerlaß vom 15. September 1906, Zahl 52, C.-St. Nr. XX, S. 85.

- Waldeck, Oskar: "Das latente Ich. Das Quellengebiet der Psychologie eines Individuums. Wien 1905." Nr. XVIII, S. 73.
- Wallis Budge, E. A.: ,The Life of Takla Hâymânôt in the Version of Dabra Lîbânôs, and the Miraeles of Takla Hâymânôt in the Version of Dabra Lîbanôs and the Book of the Riches of Kings. The ethiopic Texts from the British Museum Ms. Oriental 723, edited with English Translations, to which is added an English Translation of the Waldebbân Version. By — (with 165 Coloured Plates). Privately Printed for Lady Meux. London 1906. Nr. XXVI, S. 119.
- Walpersdorf, grätich Falkenhaynsche Schloßbibliothek: Zuschrift bezdes Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
- Wanguëmert, José, y Poggio: "El Almirante D. Francisco Diaz Pimienta y su épocha. Madrid 1905." Nr. XIII, S. 59.
- Washington: The George Washington University Bulletin. Politics and Diplomatic Number. Washington 1905. Nr. V, S. 21.
  - The George Washington University Bulletin, Vol. III, Nr. 3 and 4 (Scientitic Numbers) and Vol. IV, Nr. 1, 2 and 3 (Convocation Number, Alamni Number and Scientific Number). Washington 1904 and 1905. Nr. VII, S. 31.
- Wehofer, P. Thomas: Vorlage seiner nachgelassenen Schriften für die Sitzungsberichte, u. zw.: 1. Untersuchungen zum Lied des Romanos auf die Wiederkunft des Herrn. 2. Der literarische Charakter des Hexaemeron-Hymnus. 3. Das D. H. Müllersche Gesetz in den Paulusbriefen. Ferner ein "Nachwort" (Wehofers wissenschaftliche Lebensarbeit). Nr. XIII, S. 60.
- Weistümer- und Urbarkommission, akademische: Bericht des Herrn Prof.
  Dr. Konrad Schiffmann in Linz-Urfahr über seine im Auftrage der
  Kais. Akademie im Laufe des Jahres 1905 vorgenommene Bereisung
  der Pfarrarchive des Bistums Linz zwecks Registrierung daselbst
  vorhandener Urbare, Zehentbücher u. dgl. Nr. II, S. 11.
  - Bericht desselben über den Stand seiner Arbeiten an der ihm von der Weistümer- und Urbarkommission übertragenen Herausgabe der mittelalterlichen Stiftsurbare Oberösterreichs während des Jahres 1905.
     Nr. II, S. 12.
  - Zuschrift des bischöflichen Ordinariates von Triest und Capodistria in Triest, worin ein Verzeichnis der in dem Archive der Pfarre Brezovica befindlichen Urbare und ähnlichen Register übersendet wird. Nr. X, S. 47.
  - "Bericht über die Vorarbeiten zur Herausgabe des Ergänzungsbandes der Steirischen Taidinge", erstattet von dem Archivdirektor Herrn Prof. Dr. Anton Mell in Graz. Nr. XII, S. 53.
  - Vorlage des kürzlich ausgegebenen ersten Bandes der driften Abteilung "Urbare geistlicher Grundherrschaften") des Werkes "Österreichische Urbare": "Die Urbare des Benediktinerstiftes Göttweig von 1302 bis 1536. Im Auftrage der Kais, Akademie der Wissenschaften bearbeitet von Dr. Adalbert Fr. Fuchs. Wien und Leipzig 1906." Nr. XXI, S. 99 u. 102.

- Welzhofer, Heinrich: "Das Büchlein vom Höchsten. Natürliche Gotteslehre mit Betrachtungen über alte und neue Religion." Stuttgart, o. J. Nr. XIII, S. 59.
- Wesselofsky, Dr. Alexander, Professor für romanische und germanische Literatur an der Universität in St. Petersburg, k. M. i. A.: Mitteilung von seinem am 23. Oktober 1906 erfolgten Ableben. Nr. XXI, S. 99.
- Wessely, Dr. Karl, Professor in Wien, k. M.: Anzeigernotiz 'Die Abfassungszeit der Korrespondeuz des Heroninos'. Nr. VIII, S. 35.
  - Vorlage der Abhandlung 'Sahidisch-griechische Psalmenfragmente' für die Sitzungsberichte. Nr. XV, S. 67.
- Wiedemann, A.: "Jakob Krall. Von —. Paris 1906' (S.-A. aus dem "Recueil des Travaux relatifs à la Philologie et à l'Archéologie égyptiennes et assyriennes. Vol. XXVIII.') Nr. XVII, S. 71.
- Wien, österreichisches archäologisches Institut: "Forschungen in Ephesos. Veröffentlicht vom österreichischen archäologischen Institute. Band I. Wien 1906." Nr. XVII, S. 71.
  - k. und k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
  - -- k. und k. Kriegsarchiv: Mitteilungen des k. und k. Kriegsarchives. Herausgegeben von der Direktion des k. und k. Kriegsarchives in Wien. Dritte Folge. IV. Band. Wien 1906. Nr. VI, S. 23.
  - Autogramme zur neueren Geschichte der habsburgischen Länder, herausgegeben von der Direktion des — —. Band I. Die Habsburger. Wien 1906. Nr. XII, S. 52.
  - Kais, mexikanische Gesandtschaft: Spende des Werkes ,Le Mexique. Son évolution sociale. Synthèse de l'histoire politique, de l'organisation administrative et militaire etc. Inventaire monumental qui résume en immenses travaux les grands progrès de la nation au XIXième siècle. Directeur littéraire: M. Just Sierra, Licencié. Directeur artistique: M. Jacques Ballesca, Traduction française par M. Lamole de Tamayo. Tome I—III. Mexico 1900—1902. Nr. XXVII, S. 124.
  - k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht: Mitteilung von der Bestellung des ordentlichen Professors der allgemeinen Geschichte an der k. k. Universität in Innsbruck, Hofrates Dr. Ludwig Pastor, für eine weitere Funktionsdauer von fünf Jahren, d. i. vom 1. Juli 1906 bis 1. Juli 1911, zum Direktor des Istituto austriaco di studii storici in Rom. Nr. VIII, S. 35.
  - Zuschrift Seiner Exzellenz, des Leiters des Ministeriums, bezüglich eines internationalen Übereinkommens der beteiligten Staatsregierungen in Sachen der von der internationalen Assoziation geplanten internationalen Handschriftenverleihung. Nr. XII, S. 52.
  - Mitteilung, daß Se. k. und k. Apostolische Majestät Se. Exzellenz Dr. Gustav Marchet zum Minister für Kultus und Unterricht allergnädigst zu erneunen geruht haben. Nr. XVI, S. 69.
  - Vorlage des Werkes 'Inventaire général des Richesses d'art de la France. Province. Monuments civils, Tome VII, Paris 1904. (Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts). Nr. XVIII, S. 73.

- Wien, k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht: Vorlage einer Reproduktion eines äthiopischen Manuskriptes des British Museums in London als Geschenk der ehemaligen Besitzerin des österr.-ungar. Botschaftspalais in London, Lady Meux, an die Kais. Akademie der Wissenschaften, betitelt: 'The Life of Takla Hâymânôt in the Version of Dabra Lîbanôs, and the Miracles of Takla Hâymânôt in the Version of Dabra Lîbanôs and the Book of the Riches of Kings'. Nr. XXVI, S. 119.
  - Kuratorium der Schwestern-Fröhlich-Stiftung zur Unterstützung bedürftiger hervorragender schaffender Talente auf dem Gebiete der Kunst, Literatur und Wissensehaft: Kundmachung über die Verleihung von Stipendien und Pensionen aus dieser Stiftung pro 1906. Nr. V, S. 21.
  - Bibliothek des Servitenkonventes: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 84.
  - Deutsch-akademische Lese- und Redehalle in Wien: Mitteilung, daß sie sieh laut Beschluß der Vollversammlung vom 14. Juli 1906 aufgelöst hat und der Akademie für das bisher bewiesene Wohlwollen dankt. Nr. XXI, S. 100.
  - k. k. n.-ö. Statthalterei: Übermittlung einer vom Komitee der Nobel-Stiftung des norwegischen Parlamentes mitgeteilten Kundmachung für die Verteilung des Friedenspreises dieser Stiftung im Jahre 1906. Nr. 111, S. 13.
  - Tagung des Ausschusses der Internationalen Assoziation vom 30. Mai bis 1. Juni 1906 zu --. Vorlage des gedruckten Verhandlungsberichtes. Nr. XXI, S. 99.
  - k. k. Universitätsbibliothek: Zuschrift der Vorstehung bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XXII, S. 103.
  - mitteleuropäischer Wirtschaftsverein in Österreich: Vorlage des Werkes Österreich-Ungarn und die Vereinigten Staaten von Amerika in ihren handelspolitischen Beziehungen. Wien und Leipzig 1907. Nr. XX, S. 87.
- Wiener-Neustadt, Stadtrat: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 83.
- Wieser, Dr. Friedrich Freiherr von, Hofrat und Professor der politischen Ökonomie an der k. k. Universität in Wien, k. M.: Allerhöchste Bestätigung seiner Wahl zum korrespondierenden Mitgliede der Klasse. Nr. XX, S. 86.
  - Dankschreiben für seine Wahl zum korrespondierenden Mitgliede der Klasse im Inlande. Nr. XXII, S. 103.
- Wilhelm, Dr. Adolf, Professor an der k. k. Universität in Wien: Vorlage einer kurzen Mitteilung über eine Inschrift aus Athen. Nr. XVIII, S. 77.
- Wimbersky, Dr. Hubert: "Eine obersteirische Bauerngemeinde in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung 1498—1899. I. Teil. Graz 1907'. Nr. XXIII, S. 108.
- Winter, Dr. Gustav, Hofrat und Direktor des k. und k. geheimen Haus-, Hof- und Staatsarchives in Wien, w. M.: Vorlage eines "Berichtes

- über die Vorarbeiten zur Herausgabe des Ergänzungsbandes der Steirischen Taidinge', erstattet von dem Archivdirektor Herrn Prof. Dr. Anton Mell in Graz, für die Sitzungsberichte. Nr. XII, S. 53.
- Wirtschaftsverein, mitteleuropäischer, in Österreich: Vorlage des Werkes "Österreich-Ungarn und die Vereinigten Staaten von Amerika in ihren handelspolitischen Beziehungen. Wien und Leipzig 1907. Nr. XX, S.87.
- Wolkan, Dr. Rudolf, Privatdozent und Skriptor der k. k. Universitätsbibliothek in Wien: Das Zeitalter des Humanismus. (S.-A. aus den Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschiehte. XVI. Jahrgang 1906). Berlin 1906. Nr. XX, S. 87.

### Z.

- Zanahari: ,Le dieu malgache, par Gabriel Ferrand. (Extrait du "Toungpao", Série II, Vol. VII, No. 1.) Leide 1906. Nr. XXV, S. 111.
- Zeuß, Johann Kaspar: Einladung des Professorenkollegiums des Lyzeums Bamberg zur Teilnahme an der für den 21. Juli 1906 in Bamberg geplanten Feier der Wiederkehr des 100. Geburtstages des Geschichtsund Sprachforschers — —. Nr. IX, S. 45.
  - Übersendung des Festprogrammes zu der am 21. Juli 1906 stattgehabten Johann Kaspar Zeuß-Feier. Nr. XVIII, 8. 73.
- Zwettl, Bibliothek des Zisterzienserstiftes: Zuschrift bez. des Vorhandenseins von Bibliothekskatalogen des Mittelalters. Nr. XIX, S. 84.
- Zwiedineck von Südenhorst, Dr. Hans, Professor der neueren und neuesten Geschichte an der k. k. Universität in Graz, k. M.: Allerhöchste Bestätigung seiner Wahl zum korrespondierenden Mitgliede der Klasse. Nr. XX, S. 86.
  - Dankschreiben für seine Wahl zum korrespondierenden Mitgliede. Nr. XX, S. 87.
  - Mitteilung von seinem am 22. November 1906 zu Graz erfolgten Ablebeu. Nr. XXVI, S. 119.



Jahrg. 1906.

Nr. I.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 3. Jänner.

Der Sekretär legt die folgenden an die Klasse gelangten Druckschriften vor, und zwar:

1. L'Universale. Organo filosofico della dimostrazione dell'ente. Principio creativo ed ordinatore del mondo. Criterio assoluto ed universale. Diretto da Antonino Pennisi Mauro in Catania. Catania 1905; Geschenk des Verfassers;

2. Vergleichende Skizze über die Unlösbarkeit der Lohnfrage von Emil Plechawski. Wien 1903 (als Manuskript), vom Autor eingesendet;

3. Die Sprachfrage in Griechenland von Georgios N. Hatzidakis (Bibliotheke Marasle. Heft 305). Athen 1905.

Es wird für diese Einsendungen der Dank der Klasse ausgesprochen.

Das w. M. Herr Hofrat F. Kenner überreicht als Obmann der Limeskommission den nachstehenden vorläufigen Bericht des Herrn Obersten Maximilian Groller von Mildensee über die im Jahre 1905 ausgeführten Grabungen dieser Kommission.

Die Grabungen wurden an drei Örtlichkeiten vorgenommen, und zwar:

- 1. im Lager und in der Zivilstadt Carnuntum,
- 2. im Lager Lauriacum und
- 3. auf der Limesstrecke.

Von diesen sind die unter 1. genannten Arbeiten in Gemeinschaft mit dem Verein Carnuntum, die beiden anderen durch die Limeskommission allein besorgt worden. Nach der Jahreszeit fielen die Grabungen sub 1. in die Monate April bis August, die sub 2. und 3. in die Monate August bis Oktober.

## 1. Grabungen in Carnuntum.

Im Legionslager konnte infolge der Anbauverhältnisse eine größere Grabung nicht stattfinden; es wurde nur der schon seit mehreren Jahren teilweise zutagliegende südliche Turm des rechten Prinzipaltores vollständig aufgedeckt.

In der Zivilstadt. Östlich und südöstlich vom Lager stand eine größere Anzahl von Brachfeldern kostenfrei zur Verfügung; von diesen wurden neun Parzellen vollständig und eine zum Teil durchgegraben.

Ist es nun einerseits ein Übelstand gewesen, daß die Mehrzahl dieser Parzellen räumlich voneinander getrennt sind, so erwuchs andererseits daraus der besonders bei einem neu in Angriff genommenen größeren Abschnitt nicht zu unterschätzende Vorteil, daß jede solche Einzelgrabung einer ausgiebigen Stichprobe gleichkommt.

Das Ergebnis dieser Stichproben war denn auch, daß der allgemeine Baucharakter dieses Stadtteiles deutlich hervortrat und seine Ausdehnung und Begrenzung im großen ermittelt worden ist.

Was ersteren anbelangt, ergab sich, daß der ganze später zu umschreibende Raum dicht verbaut und von mehreren Straßenzügen durchzogen ist. Die überwiegende Mehrzahl der aufgedeckten Gebäude gehört der Gattung des mittelgroßen Wohnhauses an; eine Ausnahme hievon macht die großartige Bäderanlage, von der ein Teil schon im Jahre 1875 durch den Grafen Abensperg-Traun ausgegraben und nunmehr vervollständigt worden ist, und eine ausgedehnte villa rustiea am Ostende des Stadtteiles.

Der Umfang des letzteren wurde an so vielen Stellen erreicht, daß er schon als gesichert anzusehen ist. Er schließt eine beiläufig dreieckige Fläche ein, deren Grundlinie nahe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Besitzer des Grundes, Se. Exzellenz Freiherr von Ludwigstorff hat das stellenweise schadhafte Mauerwerk auf seine Kosten ausbessern lassen und bleibt der Turm in Hinkunft offen.

beim Amphitheater und der östlichen Lagerecke liegt, deren gegen Ost gekehrte Spitze nahe an die Ortschaft Deutsch-Altenburg heranreicht.

Im Nordwesten erstreckt sich der Stadtteil bis an das steile Uferrideau der Donau, im Südwesten bis nahe an die Sohle

der Talsenkung, in der die Staatsbahn verlauft.

Durch diese Grabungen ist die bisher vielseitig gehegte Meinung, daß sich die Zivilstadt Carnuntum nur westlich vom Lager ausbreite, während östlich desselben nur vereinzelte Gebäude liegen, richtiggestellt und auch konstatiert worden, daß das geschlossene Stadtgebiet viel ausgedehnter ist, als man bis nun anzunehmen pflegte.

# 2. Grabungen im Lager Lauriacum.

(Hiezu die Planskizze I.)

Hier wurde an zwei getrennten Stellen gegraben:

a) in der durch die Westbahn vom übrigen Lager abgeschnittenen Nordecke desselben und

b) in der Umgebung des südöstlichen Lagertores.

Zu a). An die Grabung des Jahres 1904 anschließend wurde heuer der ganze Raum der genannten Lagerecke durchforscht. Die Umfassung des Lagers — Gräben, Umfassungsmauer und Türme — setzt sich an der nordwestlichen Front in ganz gleicher Anlage fort, wie sie 1904 an der nordöstlichen Front vorgefunden wurde. Ausgenommen hievon ist nur die Wallanschüttung, von der keine Spur mehr zu finden war.

Innerhalb des fast rechten Winkels, den die via angularis, den beiden genannten Lagerfronten parallel laufend, einschließt, wurde zunächst eine Reihe von höchst regelmäßig angelegten Zenturien-, beziehungsweise Manipelkasernen bloßgelegt (vgl. die Planskizze). Die Begründung, daß diese Gebäude Kasernen der genannten Art sind, wird dem technischen Grabungsberichte vorbehalten.

Diese Kasernen, deren Langseiten der Nordwestfront parallel laufen, sind so angeordnet, daß an der via angularis eine Zenturienkaserne (1) liegt, dann folgt eine Lagerstraße, eine Manipelkaserne (2) und wieder eine Lagerstraße, sodann eine Kaserne für 2 Manipel (3 und 4) und abermals eine Lager-



straße, jenseits deren noch eine Ecke einer Kaserne (5) konotatiert werden konnte: der übrige Teil des Komplexes ist dem Einschnitt der Westbahn zum Opfer gefallen. Sieher lagen also hier wenigstens 8 Zenturien.

Die erwähnten, die Kasernen von einander trennenden Lagerstraßen zweigen von der via angularis der Nordostfront ab und münden in eine Lagerstraße, die von der via angularis der Nordwestfront abzweigt und längs der südwestlichen Schmalseiten der Kasernen hinläuft.

Nachdem der ganze Zug des Wallgrabens heute noch deutlich zu erkennen ist, so besteht auch bezüglich der Lage der Hauptlagerstraße, welche das südwestliche mit dem nordöstlichen Tore verband, kein Zweifel. Wird der Wahrscheinlichkeit nach angenommen, daß sich die oben kurz geschilderte Kasernanlage in gleicher Entwicklung bis zu der eben erwähnten Hauptlagerstraße fortsetzt, so bleibt in dem Raume bis zu dieser Platz für drei Manipelkasernen oder für zwei solche und eine Zenturienkaserne. Es hätten hiernach in diesem Lagerviertel gelegen: entweder 5 Manipel und 2 Zenturien oder 6 Manipel und 1 Zenturie, also 12 oder 13 Zenturien. Nimmt man weiter an, daß im anstoßenden Lagerviertel eine gleiche Kasernenreihe lag, so hätten längs dieser Lagerfront 24 oder 26 Zenturien gelagert.

Die Raumverteilung in jeder einzelnen Kaserne ist im großen dieselbe wie in den Kasernen von Carnuntum und Novaesium; in diesen beiden Lagern ist aber an jede Kaserne unmittelbar ein Offizierstrakt angebaut, was in Lauriacum nicht der Fall ist. Jenseits der Lagerstraße, welche die südwestlichen Schmalseiten der Kasernen begleitet, folgen Gebäude von ganz anderem Typus: ein großes Gebäude (6), das ganz unregelmäßig angeordnete, zum Teil verhältnismäßig sehr große Räume enthält, und ein zweites Gebäude, von dem aber nur mehr kärgliche Spuren erhalten sind (7).

Zu b). Von den Lagertoren ist das nordöstliche und das nordwestliche sicher zum großen Teile, wahrscheinlich aber ganz durch den Einschnitt der Westbahn zerstört, das südwestliche Tor ist von einer Villa und einer Kapelle gedeckt. Nur beim südöstlichen Tore ist das etwa noch Vorhandene teilweise zugänglich und wurde deshalb hier gegraben.

In der Tiefe von 2.5 m wurde das Fundament eines der Tortürme (8) und die Innenflucht der Umfassungsmauer (9-9) getroffen. Die Dicke der letzteren konnte nicht ermittelt werden, da auf ihr einige alte Bäume stehen, deren Wurzel-

stöcke geschont werden mußten. Der andere Torturm war in diesem Jahre nicht zugänglich.

Die Innenflucht der Umfassungsmauer wurde vom Schulterpunkt des Tores in der Richtung gegen die Südecke des Lagers in zahlreichen Schnitten auf 110 m kurrenter Länge verfolgt und fand man hier zwei Zwischentürme vor. Auch in dieser Strecke ließ sich die Dicke der Umfassungsmauer nicht feststellen, da ein Promenadeweg oberhalb derselben liegt. Bei der großen Tiefe, in der die Mauerreste anstehen, konnte der Weg bis zur Mauerflucht unterfahren werden.

Das Grabenprofil kann an dieser Lagerfront nicht ausgehoben werden, da die Sohle des Wallgrabens und seine Hänge mit Häusern und Gärten bedeckt sind.

Auch von der durch das Tor in das Lagerinnere führenden Straße konnte nur ein sehmaler Streifen abgedeckt werden, da sie unter einer Allee mit Fahrweg läuft. Von dieser Straße zweigt beim Tore die via angularis ab; zwischen dieser und der Umfassungsmauer wurden an mehreren Stellen schwache Reste des Fußes der Wallanschüttung gefunden.

Im Winkel zwischen beiden Straßen fanden sich die Fundamente eines kleinen Hauses  $(14\times23)$  (10), was insoferne von Belang ist, als daraus folgt, daß in diesem Teile des Lagers keine Kasernen liegen.

# 3. Grabung auf der Limesstrecke.

(Hiezu die Planskizze II.)

Mehrfache Rekognoszierungen in der Streeke zwischen den Kastellen Lauriaeum und Loeus felicis (Mauer-Öhling) haben eine Reihe von Anhaltspunkten geliefert, welche den Zug der Limesstraße im ganzen als sichergestellt erscheinen lassen. Auf Grabungen zur lokalen Detailbestimmung des Straßenzuges konnte heuer aus mehreren Gründen nicht eingegangen werden. Unter diesen steht obenan die Auffindung des großen Kastells bei Albing, das schon 1904 durch die Aufdeckung eines Kastelltores angedeutet war.

Da heuer ein besonders günstiges Verhältnis im Anbau waltete, mußte die Gelegenheit benützt werden, eine ausgedehnte Grabung vorzunehmen. Derselben kam die ungewöhnlich seichte



Lage der Mauerreste so sehr zu statten, daß der größte Teil der Umfassung fast im ganzen Zusammenhang aufgedeckt werden konnte.

Das Kastell, ein regelmäßiges Rechteck, hält, an der Innenflucht der Umfassungsmauer und bei Verlängerung der Fronten über die Eckabrundungen bis zu den Schnittpunkten gemessen,  $568 \times 412~m$ , ist also das größte von allen bisher

am österreichischen Limes erforschten Kastellen; es ist größer als die Legionslager Carnuntum und Lauriacum.

Von den Lagertoren wurden aufgedeckt: die porta principalis dextra, ein Doppeltor und die porta praetoria mit drei Durchfahrten, letzteres ein Fall, der meines Wissens noch bei keinem Limeskastell vorgekommen ist.<sup>1</sup>

An Türmen wurden nebst den 4 der genannten Tore folgende aufgedeckt: der Eckturm der südlichen Lagerecke, die 6 Zwischentürme der Dekumanfront, 4 Türme der rechten Prinzipalfront, 1 Turm der Prätorialfront. Sind die Türme in dem noch nicht ausgegrabenen und in dem abgestürzten Teile des Kastells analog vorhanden, beziehungsweise vorhanden gewesen, so besaß das Kastell:

8 Tortürme

4 Ecktürme und

28 Zwischentürme,

zusammen also 40 Türme.

Die nördliche Ecke der Umfassung ist von der früher stetig gegen Süden vorrückenden Donau weggerissen worden. Die Dicke der Umfassungsmauer beträgt 1.80 bis 3.15 m; ersteres Maß gehört der Dekumanfront, das letztere der Prätorialfront zu — dazwischen die Mittelmaße.

Dem ganzen ausgegrabenen Teile, d. i. der ganzen Dekumanfront, der ganzen rechten Prinzipalfront und dem an letztere anstoßenden Zweidrittel der Prätorialfront, also wohl dem ganzen Kastell, fehlt der Wallgraben.

Die porta principalis dextra und einige der derselben benachbarten Zwischentürme stehen auf einem Pfahlrost, auf dem eine starke Betonfundamentplatte aufgegossen ist. Es ist zu bedauern, daß die verfügbaren Geldmittel die so wiehtige Ermittlung, wie weit sich dieser Pilotenunterbau erstreckt, nicht gestatteten. Beide Sachbefunde: das Fehlen des Wallgrabens und die Pilotenfundierung beheben wohl jeden Zweifel, daß die schon im Vorjahre auf Grund der Terrainbeschaffenheit und des Oberflächenmaterials ausgesprochene Vermutung, das Kastell sei auf einer Donauinsel erbaut worden, nunmehr hinreichend bestätigt ist.

<sup>1</sup> Da un Jahre 1904 aufgedeckte Tor ist die porta decumana.

Die Bauausführung der Umfassung zeigt in ihrer außerordentlichen Solidität und dem hierzu erforderlichen Aufwand an, daß das Kastell sicher nicht in der Spät- oder gar in der Verfallszeit erbaut worden ist: es ist sonach sicher verhältnismäßig alt.

Im Innern des Kastells konnte nur die via praetoria bis auf beiläufig  $80\,m$  vom Tore weg verfolgt und in ihrer Verlängerung in der Mitte des Kastells ein bedeutendes Gebäude angeschnitten werden, das sonach füglich nur das praetorium sein kann.

Auf ziemlich große Strecken außerhalb der drei bisher aufgedeckten Lagertore fand sich keine Spur von in das Gebäude führenden Straßen, — eine weitere Bestätigung der insularen Lage des Kastells.

Weder das Antoninianum noch die Peutingertafel geben einen Anhalt, wie dieses Kastell in das topographische Netz von Ufernoricum einzureihen wäre. Eine so bedeutende militärische Anlage, die, wie sichere Anzeichen jetzt schon erkennen lassen, von einer größeren Ansiedelung umgeben war, muß aber in diesem Netz eine angemessene Stellung eingenommen haben, eine Stellung, welche in den genannten Dokumenten zum Ausdruck gelangt sein müßte.

Mit irgend einer Lokalität in der Umgebung von Lauriacum, für welche die gedachten Behelfe die Meilendistanz angeben, kann das Kastell schlechterdings nicht identifiziert werden, da keine dieser Distanzen auf Albing auch nur annäherungsweise paßt.

Hieraus ergeben sich zwei mögliche Fälle:

1. Entweder hat das Kastell zur Zeit, als die mehrgenannten Behelfe verfaßt wurden, noch nicht oder es hat, bei völligem Vergessen seines Bestehens, nicht mehr existiert; oder

2. das Kastell ist mit der einzigen Örtlichkeit, für welche die Peutingertafel wohl den Namen, aber keine Meilendistanz nennt, zu identifizieren, nämlich mit Marinianio, dessen Lage bisher nicht zweifellos festgestellt worden ist.

-

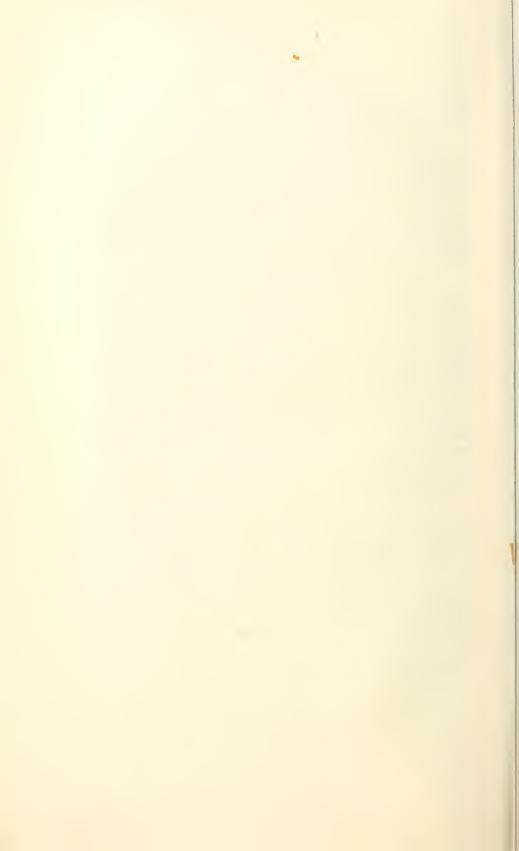

Jahrg. 1906.

Nr. II.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 10. Jänner.

Der Sekretär überreicht die beiden neuerschienenen akademischen Publikationen, und zwar:

1. Denkschriften der Kais. Akademie der Wissenschaften. Phil-hist. Klasse. LI. Band. Wien 1906. (Mit 16 Tafeln und 36 Abbildungen im Texte);

2. Almanach der Kais. Akademie der Wissenschaften, LV. Jahrgang. Wien 1905.

Zur Kenntnis.

Das w. M. Herr Hofrat D. H. Müller überreicht im Namen des k. M. Professors Ignazio Guidi in Rom dessen Publikationen für die akademische Bibliothek, und zwar:

1. Ġemâleddîni ibn Hišâmi commentarius in carmen Ka'bi ben Zoheir Bânat Su'âd appellatum, pars prior. Lipsiae 1871';

2. dasselbe, ,pars altera. Lipsiae 1874';

3. ,Studii sul testo arabo del libro de Calila e Dimna. Roma 1873';

4. ,Vita Za-Mîkâ'êl 'Aragâwî, Romae 1896';

5. , Vocabulario Amarico-Italiano. Roma 1901'.

Die Klasse spricht für diese Geschenke ihren Dank aus.

Der Sekretär überreicht die beiden von Herrn Professor Dr. Konrad Schiffmann in Linz-Urfahr eingesandten Berichte, und zwar:

- 1. über seine im Auftrage der Kais. Akademie im Laufe des Jahres 1905 vorgenommene Bereisung der Pfarrarchive des Bistums Linz zwecks Registrierung daselbst vorhandener Urbare, Zehentbücher u. dgl.;
- 2. über den Stand seiner Arbeiten an der ihm von der Weistümer- und Urbarkommission übertragenen Herausgabe der mittelalterlichen Stiftsurbare Oberösterreichs während des Jahres 1905.

Zur Kenntnis.

Die beiden Berichte werden der Weistümer- und Urbarkommission abgetreten.

Erschienen sind von den akademischen Druckschriften der Kais. Akademie der Wissenschaften:

- Denkschriften, philosophisch-historische Klasse. Ll. Band. Mit 16 Tafeln und 36 Abbildungen im Texte. Wien 1906. (Preis: 47 K.)
  - Inhalt. I. Bittner: Der vom Himmel gefallene Brief Christi in seinen morgenländischen Versionen und Rezensionen. Mit 8 Tafeln. (Preis: 16 K.)
    - II. Bauer und Strzygowski: Eine alexandrinische Weltehronik, Text und Miniaturen eines griechischen Papyrus der Sammlung W. Goleniščev. Mit 8 Doppeltafeln und 36 Abbildungen im Texte. (Preis: 20 K.)
    - III. Sehmidt: Grundzüge einer Lautlehre der Mon-Khmer-Sprachen. (Preis: 13 K.)

Jahrg. 1906.

Nr. III.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 17. Jänner.

Seine Exzellenz der Vorsitzende macht Mitteilung von dem am 14. d. zu Wien erfolgten Ableben des k. M. Herrn Professors Dr. P. Gustav Bickell.

Die Mitglieder geben ihrem Beileide durch Erheben von den Sitzen Ausdruck.

Die k. k. n.-ö. Statthalterei in Wien übermittelt eine vom Komitee der Nobel-Stiftung des norwegischen Parlamentes mitgeteilte Kundmachung, nach welcher für die Verteilung des Friedenspreises dieser Stiftung im Jahre 1906 folgende Bestimmungen maßgebend sind:

Um bei der am 10. Dezember 1906 erfolgenden Verteilung des Friedenspreises der Nobelstiftung in Betracht gezogen zu werden, müssen die Bewerber dem Nobelkomitee des norwegischen Parlamentes durch eine hiezu berufene Person vor dem 1. Februar 1906 in Vorschlag gebracht werden.

Zur Erstattung dieses Vorschlages sind berufen: die gegenwärtigen und gewesenen Mitglieder des Nobelkomitees des norwegischen Parlamentes und die dem norwegischen Nobelinstitute zugeteilten Konsulenten; die Mitglieder der gesetzgebenden Körperschaften und der Regierungen der verschiedenen Staaten sowie die Mitglieder der interparlamentarischen Union; die Mitglieder des ständigen Schiedsgerichtshofes im Haag; die Kommissionsmitglieder des ständigen internationalen Friedensbureaus; die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder des Institutes für internationales Recht; die Universitätsprofessoren für Rechtswissenschaft und für Staatswissenschaft, für Geschichte und Philosophie; jene Personen, welche den Friedenspreis der Nobelstiftung erhalten haben.

Der Friedenspreis der Nobelstiftung kann auch einem Institute oder einer Gesellschaft zuerkannt werden.

Gemäß Art. 8 des Begründungsstatutes der Nobelstiftung muß jeder Vorschlag mit Gründen versehen und mit jenen Schriften und sonstigen Dokumenten, auf welche er sich stützt, belegt werden.

Gemäß Art. 3 dürfen nur solche Schriften zum Wettbewerbe zugelassen werden, welche im Drucke veröffentlicht worden sind.

Weitere Auskünfte können von den zur Antragstellung berufenen Personen beim Komitee Nobel des norwegischen Parlamentes, Drammensvei 19, Kristiania, eingeholt werden.

Der Sekretär überreicht die an die Klasse gelangten Druckwerke, und zwar:

- 1. 'Das Recht der Freiheit. Kritisch, systematisch und kodifiziert. Sozialwissenschaftliche Rechtsuntersuchungen von Eduard August Schroeder. Leipzig 1901;
- 2. 'Das Recht der Wirtschaft. Kritisch, systematisch und kodifiziert. Sozialwissenschaftliche Rechtsuntersuchungen von Eduard August Schroeder. 2. Auflage. Leipzig 1904'.

Diese beiden Werke vom Verfasser gespendet.

3. "Catalogus venerabilis eleri saecularis et regularis dioecescos Litomericensis pro anno 1906". Übersendet vom bischöflichen Konsistorium in Leitmeritz.

Es wird für diese Einsendungen der Dank ausgesprochen.

Das w. M. Herr Hofrat Dr. Vatr. Jagić überreicht namens der Balkankommission eine Abhandlung des Herrn Dr. Karl Dieterich in Berlin, betitelt: "Zur Sprach- und Volkskunde der Inseln des Ägäischen Meeres mit besonderer Rücksicht auf die südöstlichen Sporaden' und ersucht um die Aufnahme derselben in die Denkschriften.

Wird in die Denkschriften aufgenommen.



Jahrg. 1906.

Nr. IV.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 31. Jänner.

Der Sekretär überreicht das von der Bibliothek des reg. Chorherrenstiftes St. Florian in Oberösterreich übersandte Werk 'Die literarischen Leistungen des Stiftes St. Florian bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts von Engelbert Mühlbacher. Innsbruck 1905'.

Die Klasse spricht für diese Spende ihren Dank aus.

Der Sekretär legt den eben erschienenen Faszikel VIII des II. Volumens des Thesaurus linguae latinae, Leipzig 1905, vor.

Zur Kenntnis.

Der Sekretär verliest ein von seiten der königl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig an die königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen gerichtetes, die Frage nach der Abhaltung des diesjährigen Kartelltages betreffendes Schreiben.

Zur Kenntnis.

Das w. M. Herr Professor von Schroeder überreicht eine Abhandlung, betitelt: "Germanische Elben und Götter

beim Estenvolke', und ersucht um die Aufnahme derselben in die Sitzungsberichte.

Die Abhandlung wird in die Sitzungsberichte aufgenommen.

Das w. M. Herr Professor Redlich erstattet den nachstehenden Bericht über den gegenwärtigen Stand der Arbeiten an der Herausgabe eines Historischen Atlas der österreichischen Alpenländer.

Nach dem Tode Eduard Richters, der am 6. Februar 1905 uns und dem von ihm geschaffenen und geleiteten Unternehmen allzufrüh entrissen ward, wurde die Atlas-Kommission durch die Zuwahl der wirklichen Mitglieder v. Luschin und v. Ottenthal ergänzt und wählte den Berichterstatter zum Obmann. Die Vorarbeiten zur 1. Abteilung des Historischen Atlas, der Landgerichtskarte, waren glücklicherweise noch unter Richter so weit gediehen, daß die wesentlichen Grundsätze der Bearbeitung festgelegt waren und die 1. Lieferung des Atlas schon der Vollendung entgegenging. Für diese 1. Lieferung waren bereits fertig die Landgerichtskarte von Salzburg mit den Erläuterungen dazu, bearbeitet von Richter, und die Landgerichtskarte von Oberösterreich samt den Erläuterungen bearbeitet von Oberlandesgerichtsrat Julius Strnadt. Die Landgerichtskarte von Steiermark, bearbeitet von Archivdirektor Mell in Graz und Professor Pirchegger in Pettau, war in bezug auf die kartographische Festlegung im wesentlichen fertig, die Erläuterungen dazu wurden von Professor Pirchegger im Laufe des Jahres 1905 vollendet und werden jetzt in den Druek gehen. Allerdings waren noch an den 11 Kartenblättern, welche die 1. Lieferung bilden werden, die letzten Arbeiten für die Vollendung der Reproduktion im Militär-geographischen Institute zu machen. Die einheitliche Durchführung dieser Arbeiten und der mühsamen Revisionen übernahm in dankenswerter Weise Archivdirektor Mell. Ferner ergab noch eine prinzipielle Schwierigkeit die Frage, ob in diese Landgerichtskarte, welche wesentlich die letzte Ausgestaltung der Landgerichte am Ende des 18. und Beginn des 19. Jahrhunderts darstellt, auch die älteren Grafschafts- und Gaugrenzen eingetragen werden sollen, auf welche ja teilweise eben die späteren Landgerichtsgrenzen zurückgehen. Gerade die letzten Forschungen und der nach Richters Intentionen unternommene Versuch der Eintragung dieser älteren Grenzen ergaben bedeutende Schwierigkeiten und zeigten, daß die Forschung hier noch nicht als abgeschlossen gelten kann, so daß in einer Konferenz der Atlas-Kommission und der Mitarbeiter am 5. November 1905 einhellig beschlossen wurde, von der Eintragung von Grafschafts- und Gaugrenzen unmittelbar in die Landgerichtskarte abzusehen. Infolge dessen beschleunigte sich der Abschluß der 1. Lieferung. Sie wird voraussichtlich binnen zwei Monaten ausgegeben werden können.

Für die übrigen österreichischen Alpenländer sind die Arbeiten an der Landgerichtskarte in vollem Gange und teilweise schon weit vorgeschritten. Für das Gebiet von Görz hat Archivdirektor Mell die Feststellung der Landgerichte schon vollendet, für Kärnten steht die Vollendung der Karte und der Erläuterungen durch Professor Wutte unter Mitwirkung des Landesarchivars Dr. v. Jaksch im Laufe dieses Jahres in Aussicht. Privatdozent Dr. Grund wird ebenfalls noch in diesem Jahre die Karte der drei Viertel ob dem Wienerwald, ob und unter dem Manhartsberg von Niederösterreich vollenden, mit dem Viertel unter dem Wiener Walde ist Archivsekretär Dr. Giannoni beschäftigt. Für Südtirol ist Professor v. Voltelini tätig. Für Nordtirol hat der verstorbene Professor Josef Egger bedeutend vorgearbeitet, mit Hilfe dieser Materialien wird Dr. Otto Stolz in Innsbruck die Landgerichtskarte und die Erläuterungen vollenden. Die Karte von Vorarlberg hat Professor Zösmair beinahe fertig. Für Krain hat die Vorarbeiten Professor Kaspret in Graz übernommen.

Zu jedem Lande begleiten die Karte "Erläuterungen", welche die quellenmäßigen Belege für die Karte und eine knapp gefaßte Geschichte der Entwicklung der Landgerichte zu geben haben. Da aber gerade die intensiven Arbeiten für den Historischen Atlas ganz neue Fragen anregten und zu eingehenden Untersuchungen über Entstehung und Geschichte der Landgerichte und damit zusammenhängende Probleme führten, konnten derartige größere Vorarbeiten nicht in den "Erläuterungen" Platz finden. Sie werden als "Abhandlungen zum

Historischen Atlas der österreichischen Alpenländer' im Archiv für österreichische Geschichte erscheinen. Die ersten vier dieser "Abhandlungen", darunter zwei aus dem Nachlasse Richters, werden als erste Hälfte des 94. Bandes des Archivs demnächst ausgegeben.

Das gedeihliche Fortschreiten des Unternehmens ist somit gesichert und es darf die Hoffnung ausgesprochen werden, daß dieser Historische Atlas der österreichischen Alpenländer sich zu einem auch über unser Gebiet hinaus anregenden Werke ausgestalten wird, wie denn jetzt bereits in Bayern Bemühungen im Gange sind, um im Anschlusse an das österreichische Werk auch für Bayern etwas Ähnliches ins Leben zu rufen.

Nr. V.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 7. Februar.

Das Kuratorium der Schwestern-Fröhlich-Stiftung zur Unterstützung bedürftiger, hervorragender schaffender Talente auf dem Gebiete der Kunst, Literatur und Wissenschaft übermittelt, wie alljährlich, eine Kundmachung über die Verleihung von Stipendien und Pensionen aus dieser Stiftung, u. z. pro 1906.

Zur Kenntnis.

Der Sekretär legt die an die Klasse eingelaufenen Druckwerke vor, und zwar:

- 1. The George Washington University Bulletin. Politics and Diplomatic Number. Washington 1905;
- 2. Progres. Reviu internasional pro omni interesi de Idiom Neutral. Organ de 'Grup Neutralparlant' in S. Petersburg. Anu I. No. I. St. Petersburg. Yanuar 1906;
- 3. M. Manitius: Collationes ad SS. Augustinum Leonem Caesarium Baronti visionem. Excerptum ex Analectis Bollandianis, tom. XXIII. Bruxellis 1904;
- 4. Annuaire de l'Université de Sophia. I. 1904—1905. Sophia 1905.

Es wird für diese Einsendungen der Dank der Klasse ausgesprochen.

---

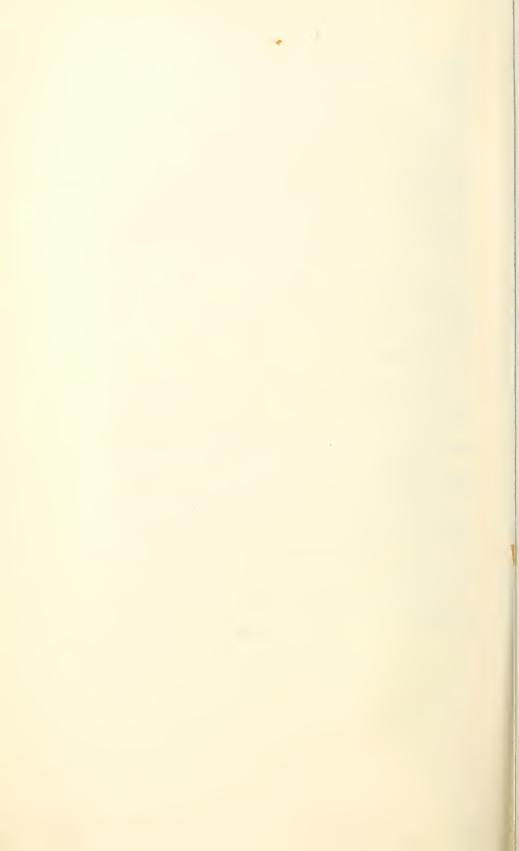

Nr. VI.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 14. Februar.

Der Direktor des k. k. Gymnasiums in Mährisch-Weißkirchen, Herr Josef Fuchs, dankt für die ihm zur Ausführung einer Studienreise in den Westalpen zwecks Fortsetzung seiner Forschungen über den II. punischen Krieg bewilligte Subvention.

Zur Kenntnis.

Die königl. sächsische Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig macht eine Mitteilung bezüglich ihrer Teilnahme an dem nächsten Kartelltage, Pfingsten 1906, und ihrer Delegierten zu diesem.

Zur Kenntnis.

Der Sekretär überreicht die an die Klasse gelangten Druckschriften, und zwar:

- 1. Archiv für die Geschichte der Diözese Linz. Beilage zum Linzer Diözesanblatt. Herausgegeben vom bischöflichen Ordinariate. Redigiert von Dr. Konrad Schiffmann und Dr. Franz Berger. II. Jahrgang. Linz 1905;
- 2. Mitteilungen des k. und k. Kriegsarchives. Herausgegeben von der Direktion des k. und k. Kriegsarchives in Wien. Dritte Folge. IV. Band. Wien 1906.

Es wird hierfür der Dank der Klasse ausgesprochen.

Der Sekretär verliest eine Zuschrift des Herrn Dr. Alois Musil, o. ö. Professors an der k. k. theologischen Fakultät zu Olmütz, worin derselbe berichtet, daß sein Beitrag für das Amra-Werk der nordarabischen Kommission abgeschlossen ist, und daß er eine neue große Publikation über die Ergebnisse seiner mit Unterstützung der Kais. Akademie durchgeführten Forschungsreisen in Arabia Petraea vorbereitet. Von dieser Arbeit überreicht der Sekretär im Namen des Autors die beiden ersten Bände in druckfertigem Manuskript zur Publikation.

Der erste Band dieser Publikation 'Arabia Petraea' soll enthalten: 'Moab. Topographischer Reisebericht', und zwar eine geographische Übersicht und topographische Beschreibung folgender Routen:

# 1896.

.قصور بشير nach kṣûr Bšêr الكرك Von el-Kerak

Von ksûr Bšêr über el-Mhêres المنغيرص nach el-Ḥmêmât

Von el-IImêmât nach al-Kuţrâni القطراني.

Von al-Kuṭrâni über el-Morejṛa المريغة und Middîn مدّين nach el-Kerak.

Von el-Kerak zum sejl ed-Drâ' سيل الضراع.

Von sejl ed-Drâ nach rôr eș-Şâfije غور الصافية.

Von rôr eṣ-Ṣâfije über Ḥanzîra خنزيرة nach el-Kerak.

Von el-Kerak nach Mhajj , -.

Von Mhajj nach kal'at al-Ḥasa قلعة الحسى.

Von el-Kerak nach 'Arṣa Slîmân ibn Dâûd عرصة سليمان ابن داود.

Von 'Arṣa Shman ibn Daud zu 'ajn el-Bedijje عين البنية.

Von 'ajn el-Bedijje über ḥammâm ez-Zerka' هام الزرقاء nach Mâdaba مادبا.

### 1897.

Von Mådaba zu ʿajn Saʿide عين سعيدة.

Von 'ajn Sa'ide über er-Râmma الراتة und ḥammâm ez-Zerķa' nach Mādaba.

.اللهون und el-Lehûn برزة und el-Lehûn باللهون

Von el-Lehûn nach el-Meawer المكاور.

Von el Mčáwer über 'ajn el-Bedijje und 'Azzûr عزور zu râs wâdi Ṣwar راس وادى صور.

Von rås wådi Swar über el-Kasr القصر nach Ftijân فتيان.

Von Ftijan nach Middîn und zurück nach al-Leğğûn اللجون.

Von 'ajn el-Leggin über at-Tamad الثمد nach Mâdaba.

# 1898.

von sejl el-Ḥsa سيل الحسى über darağet el-Ḥajje درجة الحيّة nach el-Kerak.

Von el-Kerak zu hammâm wâdi beni Ḥammâd حمّام وادى بنى

Von ḥammâm beni Ḥammâd nach el-Lisân السان.

Von el-Lisân auf der er-Raṣife الرصيفة Straße nach Kufrabha كفرتا

Von Mâdaba zu hân ez Zebîb خان الزبيب.

Von hân ez-Zebîb nach aţ-Ţûba الطوبة.

Von at-Tûba nach al-Mwakkar الموقّر, al-Mšatta المشتّى, 'Âlija und al-Ğenâb الجناب.

Von al-Genâb über al-Harâni الخرانى, kuṣejr 'Amra قصيرر عمرة nach al-Azrak الازرق.

Von al-Azrak nach ar-Ražîb الرقيب.

# 1900.

Von Mådaba nach el-Jådûde اليادودة.

Von el-Jâdûde nach kuşejr 'Amra und zurück nach Mâdaba.

Von Mâdaba über el-Mčåwer und ez-Zâra الزارة nach šeʻib el-Ķlejţ شعيب القليط.

Von še'îb el-Klejt über Kul'ammet ab al-Ḥṣejn قلعمَة ابو الحصين nach el-'Âl العال.

Von el-'Al über at-Tamad und Nitil نتل nach Mâdaba.

Von el-Kerak über Ḥanzîra zu sejl el-Ķerâḥi سيل القراحي.

## 1901.

Von Mâdaba zu 'ajn ed-Dîb عين الذين.

Von 'ajn ed-Dīb über Sijâra سياغة nach Mâdaba.

Von Mâdaba nach 'Amra. al-'Wejned العويند, al-Ḥarâni العويند, al-Ḥarâni und al-Mšatta.

Von al-Mšatta über al-Mdejjene المديّنة nach ķaṣr al-Hammâm

Von al-Hammâm über aţ-Ţûba nach 'Aţţârat nmm aţ-Ţejrân عطّارة

Von 'Aṭṭârat umm aṭ-Ṭejrân nach ṛadîr al-Ginz غدير الجنز.

Von al-ʿAjna العينة über Nahl نخل zu ḥafâjer el-Ḥanačên

Von ḥafajer el-Ḥanačên über al-Mdejjene الهديّنة und Dîbân نيبان nach Mâdaba.

Von Madaba über en-Neba' النباء nach el-Mhajjet المخيط.

Von el-Mhajjet über el-Ehnêni الاهنيني und 'ujûn Mûsa عيون nach Mâdaba.

Von Madaba über at-Tonejb الطنب nach Nêfa'a نيفعة.

Von Nefa'a über Bejt Zer'a بيت زرعة und es-Sûmijja السومية nach Mâdaba.

1902.

Von sejl el IIsa auf der es-Sulţâni-Straße nach el-Kerak.

Von el Kerak über šağarat el-Mêse شجرة الميسة nach Ğa'far

Vou (Ja'far nach bir en-Najem بئر النائم und ec Činnar الكتّار, الكتّار كالترية المنائم

Von eĕ-Činnâr über Meğdelên مجدلين und kar'a Šîhân قرعة nach Mâdaba.

Von Mâdaba nach Ḥesbân البوكة, el-Birče البوكة und zurück. Von Mâdaba nach 'Aţârûs عطاروس und über Mâ'în عامين zurück.

Dem Texte sind beigefügt 172 Photographien, 52 Pläne und eine vollständige Karte des durchforschten Gebietes.

Die Abhandlung wird zunächst der nordarabischen Kommission zugewiesen.

Das w. M. Herr Hofrat D. H. Müller überreicht eine Abhandlung, betitelt: "Semitica. Studien und Skizzen" und er sucht um die Aufnahme derselben in die Sitzungsberichte.

Dazu bemerkt der Verfasser:

Die Studien beziehen sich auf verschiedene Fächer der semitischen Philologie. Der größte Teil der Untersnehungen entspringt meiner Beschäftigung mit den Amarna-Briefen, dieser merkwürdigen diplomatischen Korrespondenz um 1500 v. Chr. zwischen den Königen von Babylon und den Pharaonen, zwischen den letzteren und den Königen von Mitani und Alaschia (Cypern) sowie den ägyptischen Statthaltern in Syrien. Abgesehen von der hohen historischen Bedeutung dieser Texte, um deren Edition und Entzifferung insbesondere Bezold, Winckler, Halévy und in jüngster Zeit Knudtzon sich verdient gemacht haben, sind sie auch in sprachgeschiehtlicher Hinsicht von unschätzbarem Werte.

Eine Prüfung der verschiedenen Korrespondenzen nach ihrer Provenienz zeigt, daß die Syntax je nach dem Ursprungsorte eine verschiedene war - eine Tatsache, die ich bereits in meinem Hammurabi-Buch (259 ff.) festgestellt habe. Von besonderem Interesse sind die Mitani-Briefe, wo einige ganz unsemitische Wendungen vorkommen. Bekanntlich muß im Semitischen in der Genitivverbindung stets das im Genitiv stehende Wort dem dadurch determinierten Worte nachfolgen, wogegen z. B. im Indogermanischen in gleicher Weise ,das Haus des Vaters' und ,des Vaters Haus' gesagt werden kann. Diese Möglichkeit hat die Nomina composita im Indogermanischen geschaffen, die eben im Semitischen fehlen. Nun haben die Mitani-Briefe wiederholt Wendungen wie: ,meines Bruders Worte', ,meines Bruders Frau' (genauer: ,meines Bruders seine Frau'), meines Bruders Herz', meines Bruders Wohlbefinden', sogar eine Wendung wie ,fratris mei in terra eius' kommt vor. Die Beobachtung solcher Erscheinungen in den semitischen Briefen aus Mitani ist auch deswegen wichtig, weil vielleicht dadurch die Entzifferung der keilschriftlichen Briefe in der Mitani-Sprache gefördert werden könnte.

Ganz besonders wichtig sind die aus Palästina stammenden Briefe für die Rekonstruktion der hebräischen Sprache, welche in Kanaan vor der Einwanderung der Israeliten gesprochen worden war, wie umgekehrt eine Vergleichung der ältesten hebräischen Texte der Heiligen Schrift das Verständnis der Briefe zu erleichtern geeignet ist.

Ein Beispiel möge dies veranschaulichen: W (B  $^{72}$ ) 16 ff. heißt es:

Mi-nu Abd-a-ši-ir-ta ardu kalbu u yi-il-ku mât šarri a-na ša-a-šu mi-nu balâṭ-šu.

Winckler übersetzt diese Stelle im Texte:

"Denn Abd-Aširta ist ein Hund und es läuft das Land des Königs zu ihm über, um das Leben zu retten."

In den Nachträgen gibt er folgende Übersetzung:

,Denn A. ist ein Diener (des Königs) und (doch) nimmt er das Land des Königs für sich zu (p.?) seiner Verstärkung.

Ich dagegen übersetze die Stelle folgendermaßen:

"Was ist A., der Sklave, der Hund, daß er das Land des Königs für sich (in seinen Besitz) nimmt, was ist sein Leben?"

Die Richtigkeit meiner Übersetzung geht unzweideutig hervor aus 2 Reg. 8, 13, wo es heißt:

כי מה עבדך הכלב כי יעשה הדכר דנדול הוה

"Was ist dein Sklave, der Hund, daß er so Großes verrichten sollte". (Vgl. auch 2 Sam. 9, 8 etc.) Ferner 1 Sam. 18, 18:

מי אנכי ומי חיי . . . כי אהיה חתן למלך

"Wer bin ich und was ist mein Leben, daß ich des Königs Eidam werde."

Andere Untersuchungen beschäftigen sich mit anderen Fragen, die für die Jurisprudenz wie für die vergleichende Sprachforschung vielleicht einiges Interesse bieten. Von juristischer Seite wurde an mich die Frage gerichtet, was die hebräischen Worte für Zins und Wucher etymologisch bedeuten. Die Worte heißen wir und werden von allen Übersetzern von der Septuaginta an bis herab in die jüngste Zeit 'Zins und Wucher' übersetzt, und zwar so, daß bald das eine durch 'Zins', das andere durch 'Wucher' und bald umgekehrt wiedergegeben werde.

Ich habe feststellen können, daß, da im mosaischen Recht auch der geringste Zinsfuß verboten ist, der Begriff Wucher', der ja in den verschiedenen Zeiten und Ländern ein sehr relativer ist, gar nicht vorkommt. Ferner, daß die beiden Worte eine Art verbeite sind, sie bedeuten etymologisch Schrung und Mehrung'. und beide bilden komplementäre Begriffe für Zinsen', denn die Zinsen sehren, schädigen den einen und mehren den anderen.

Sprachgeschichtlich ist diese Tatsache deshalb interessant, weil im Semitischen eine Reihe ähnlicher Bildungen nachgewiesen werden kann. Und was vielleicht die Nichtsemitisten noch mehr interessieren dürfte: Es finden sich Analogien dazu im Indogermanischen und besonders eine Stelle im Euthyphron (7CD) ist sehr instruktiv, wo Plato den Begriff Quantität durch περί του βαρυτέρου καὶ ἐλάττονος, den der Gravität durch περί του βαρυτέρου καὶ κουροτέρου usw. umschreibt.

Die Abhandlung wird in die Sitzungsberichte aufgenommen.

Derselbe überreicht ferner eine Abhandlung, betitelt: "Shauri-Sprache. I. Teil: Texte" und ersucht um die Aufnahme derselben in die Denkschriften der Klasse.

Dazu bemerkt der Verfasser folgendes:

Die Arbeit enthält die Texte, welche von mir im Sommer 1904 aus dem Munde des Beduinen und Weihraucharbeiters Mehemed b. Sälim aus Zafär in viermonatlicher Arbeit (Juni—Ende September) gesammelt wurden. Es sind meistens Originaltexte. Zum Teile sind sie auch von Ali b. Amer in das Soqoṭri übersetzt worden.

Einige Erzählungen wurden auch aus Dr. Heins großer Sammlung von Mehri-Texten herübergenommen und mit einer Übersetzung in die Soqotri- und die Šhauri-Sprache versehen. Einesteils wurden dadurch die Aufnahmen Heins bis zu einem gewissen Grade kontrolliert und andererseits wird dadurch die Möglichkeit gegeben, die drei verwandten Sprachen (Mehri, Soqotri und Šhauri) mit einander in lexikographischer und grammatischer Hinsicht zu vergleichen.

Der II. Teil wird das Glossar und die Grammatik enthalten.

Die Abhandlung wird in die Denkschriften aufgenommen.



Nr. VII.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 21. Februar.

Der Sekretär verliest ein Schreiben der königl. preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Deutsche Kommission, worin dieselbe für die ihr geschenkweise überlassenen Bände der 'Tabulae codicum manuscriptorum in bibl. palat. Vindob. asservatorum' ihren Dank ausspricht.

Zur Kenntnis.

Der Sekretär überreicht die an die Kais. Akademie ge-

langten Druckschriften, und zwar:

1. The George Washington University Bulletin, Vol. III, Nr. 3 und 4 (Scientific Numbers) und Vol. IV, Nr. 1, 2 und 3 (Convocation Number, Alumni Number und Scientific Number). Washington 1904 und 1905;

2. Enquête sociale sur la circonscription régionale élémentaire, Le Pays' (Separatabdruck aus ,La science sociale. Revue mensuelle publiée sous la direction de M. Edmond Demolins.

Paris);

3. ,Kung Björns Hög och andra fornlämningar vid Håga. På föranstaltande auf H. K. H. Prins Gustaf Adolf undersökta 1902—1903 af Oscar Almgren. Mit einem deutschen Auszuge (Arkeologiska monografier utgifna af kungl. vitterhets historie och antikvitets akademien Nr. 1). Stockholm 1905.

Es wird für diese Spenden der Dank ausgesprochen.

Das w. M. Herr Hofrat Anton E. Schönbach in Graz übersendet eine Abhandlung: "Studien zur Geschichte der alt-

deutschen Predigt. Sechstes Stück: Die Überlieferung der Werke Bertholds von Regensburg III' mit dem Ersuchen um Aufnahme in die Sitzungsberichte.

Der Verfasser bemerkt hiezu:

Mit diesem Stücke sehließen die Untersuchungen, die ich der Überlieferung der Predigten Bertholds von Regensburg gewidmet habe. Und zwar werden hier die Sammlungen deutseher Predigten mit denen lateinischer in bezug auf den Inhalt sowie auf die formalen Eigentümlichkeiten verglichen, woraus sich ergibt, daß die deutschen Texte nicht unmittelbar von Berthold stammen, sondern durch jemand anderen nach den lateinischen Predigten bearbeitet sind. Das Verhältnis der deutsehen Predigten zum jüngeren Titurel, zu den süddeutsehen Rechtsbüchern. dem Deutschenspiegel und Schwabenspiegel, wird neuerlich geprüft. Da die deutschen Texte nach dem Jahre 1278 entstanden sind, muß auch die Abfassung des Schwabenspiegels nach diesem Zeitpunkt verlegt werden. Die Stadt Augsburg erscheint als der Mittelpunkt der geistigen Bestrebungen, die sich in der Redaktion der deutschen Predigten Bertholds von Regensburg, in der Bearbeitung der süddeutschen Rechtsbücher und in dem Entstehen eines wichtigen deutsehen Erbauungsbuches, des "Geistlichen Baumgartens", verwirklichen, das innerhalb des Minoritenordens den Anfang der deutschen Mystik bezeichnet.

Die Abhandlung wird in die Sitzungsberichte aufgenommen.

# Nachtrag aus der Sitzung vom 14. Februar l. J.:

Herr Professor Alois Musil übersendet folgende Notiz: ,Edom, topographischer Reisebericht', soll den zweiten Band der Publikation Arabia Petraea bilden und umfaßt nebst einer geographischen Übersicht ausführliche Beschreibung folgender Routen:

1896.

,Von kal'at el-IIsa قلعة الحسى über nakh el-Bâher نقب الباخر nach at-Twâne التوانة

Von at-Twâne durch hôr el-Hîše خور الهيشة nach wâdi Mûsa وادى موسى.

Durch Petra (wâdi Mûsa) und Umgebung.

Von wâdi Mûsa nach Ma'ân معان und auf der es-Sulţâni-Straße zum sejl el-Ḥsa سيل الحسي.

#### 1897.

Von Razze über bîr es-Seba' بئر السبع nach wâdi l-Marra وادى المرّة.

Von wâdi l-Marra nach ʿajn Ķdejs عين قديس.

Von ʿajn Ķdejs über es-Sbejṭa السبيطة nach tell ʿArâd تلّ عراد.

Von Razze über abu Sadar ابو صدر und el-Halasa الخلصة nach el-'Awy'a' العوجة.

Von el-'Awǧa' über el-Bîrên البيرين, el-Ķṣejme und er-Rḥejbe الرحيبة nach Ŗazze.

## 1898.

Von Razze nach el-'Arîš العريشي.

Von el-'Arîš nach 'ajn Kdejs.

Von 'ajn Kdejs nach 'Abde عبدة.

Durch 'Abde und Umgebung.

Von 'Abde über el-'Edêd العديد, ma' Radjân ماء غضيان nach el-'Akaba العقبة.

Von el-ʿAkaba über nakb Štâr نقب شتار nach Maʿân.

Von Ma'an über Delâra دلاخة nach wâdi Mûsa.

Von wâdi Mûsa nach Šammâh شمّاخ und Fênân فينان.

. سيل القراحي zu sejl el-Kerâḥi غرندل Von Fênân über Rarandal

#### 1900.

Von sejl el-Ķerâḥi über el-ʿEjma العيمة, Ṣenefḥe منفحة nach Buṣejra بصيرة.

Von Buşejra nach eš-Šôbak الشوبك und über Hurmuz هومنر nach wâdi Mûsa.

## 1901.

Von radîr el-Ğinz غدير الجنز nach aṭ-Ṭafile الطفيلة und Buṣejra. Von Buṣejra über Fênân nach wâdi Mûsa.

Von wâdi Mûsa auf der Römer-Straße, aṭ-Ṭarîk ar-Raṣîf الطريق بالرصيف, zu sejl el-Ḥsa. Von Ksejfe کسیفة nach Kornûb کسیفة und 'Abde. Von 'Abde über es-Sbejţa nach bîr es-Scba'.

## 1902.

Von Razze zu bîr Refah بئر رفع.

Von bîr Refalı nach bîr es-Seba'.

Von bîr es-Seba' nach bijân 'Aslûğ بيار عسلوج und er-Rḥejbe.

Von er-Rhejbe nach el-'Awga' und es-Sbejta.

Von es-Sbejta nach 'Abde.

Von 'Abde nach 'ajn el-Ḥḍdêrât عين القديرات und el-Mwêleḥ .

Von el-Mwêleh über el-Mâjen المائن zu ḥafājer el-Ġerâfi حفائر

Von el-Ġerâfi über nakb ed-Dîl نقب الذيل nach el-Meneʻijje المنعبة.

Von el-Meneʻijje über ʻajn Ṭaba عين طابة zu ʻajn Ḥarandal

Von ʿajn Rarandal über rišt el-Ḥawwar ريشة الحوّر zn el-Ramr

Von el-Ramr nach el-Hosob الحصب.

Von el-Ḥoṣob الطلاح über aṭ-Ṭlâḥ الطلاح nach Fênân.

Von Fênân über nakh Namala نقب نملة nach Ma'ân.

Von Ma'an über al-Batra البترة nach Dor ضور.

Von Dôr nach wâdi Mûsa.

Von wâdi Mûsa zu sejl el-Ḥsa.

Die Beschreibung wird illustriert durch 207 Photographien, 112 Pläne und eine genaue Karte des durchforschten Gebietes.

Nr. VIII.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 7. März.

Der Sekretär legt den soeben erschienenen 52. Band der "Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Mit 67 Tafeln und 92 Abbildungen im Texte. Wien 1906' vor.

Der Sekretär verliest eine Zuschrift Sr. Exzellenz, des Leiters des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht in Wien, wonach derselbe den ordentlichen Professor der allgemeinen Geschichte an der k. k. Universität in Innsbruck, Hofrat Dr. Ludwig Pastor, für eine weitere Funktionsdauer von fünf Jahren, d. i. vom 1. Juli 1906 bis 1. Juli 1911, zum Direktor des Istituto austriaco di studii storici in Rom bestellt habe.

Der Sekretär verliest eine Zuschrift des Vizekanzlers und Präfekten der Universität in Aberdeen, worin derselbe die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu der Mitte September 1906 stattfindenden 400 jährigen Gründungsfeier dieser Universität einlädt und um Bekanntgabe des Namens eines eventuellen Delegierten der Kaiserlichen Akademie ersucht.

Das k. M. Herr Professor Dr. Karl Wessely in Wien übersendet eine Notiz 'Die Abfassungszeit der Korrespondenz

des Heroninos' und ersucht um die Aufnahme derselben in den "Anzeiger".

Die Notiz lautet:

Vor etwa 5-6 Jahren wurde in Südwesten des Faijum ein Fund von inhaltlich eng zusammengehörigen Papyrus-Schriftstücken gemacht, nämlich die in griechischer Sprache abgefaßte Korrespondenz zwischen Heroninos und Alypios sowie anderen Personen. Es war dies wieder einmal einer der seltenen Fälle, daß eine ganze Reihe verwandter Akten auf uns gekommen ist, die unvergleichlich bessere Aufschlüsse geben als vereinzelte Urkunden, zu vergleichen mit jenen berühmten Funden aus dem Serapeum in Memphis in Sachen des Ptolemaios, des Sohnes des Glaukias (2. Jahrh. v. Chr.) oder der Korrespondenz des Abinnaios, die ebenfalls aus dem Südwesten der Faijum stammt (4. Jahrh. n. Chr.) oder den neulich gefundenen Familienpapieren des Dionysios, des Sohnes des Kephalas (2. Jahrh. v. Chr.), die eine Zierde der Papyrussammlung Theodor Reinachs bilden.

Leider wurde dieser neue Fund in kläglicher Weise zersplittert und gelangte in verschiedenen Besitz. Soweit sich die Sache übersehen läßt und Nachrichten darüber verlauten, erscheinen versprengte Teile der Korrespondenz des Heroninos

an folgenden Orten:

1. Unter den Papyri des Egypt Exploration Fund. Die früheste Kunde von einem Text aus dieser Korrespondenz brachte der unter Nr. 133 in den Faijum Towns p. 288 von Grenfell-Hunt herausgegebene Brief von Alypios. Wie so viele andere Briefe dieser Korrespondenz steht er auf dem Verso eines schon gebrauchten Papyrus, dessen Recto in derselben Ausgabe unter Nr. 104 publiziert ist. Die Herausgeber setzen das Recto aus paläographischen Erwägungen in das 3. Jahrhundert, das Verso, unseren Brief, in das 4. Jahrhundertn. Chr. Allerdings ist nämlich eine Jahreszahl genannt, (ἔτους) ζ μεσορη cz, am Schluß des Briefes; dieses 7. Jahr beziehen aber die Herausgeber auf Konstantin II. a. 343/4 n. Chr. Dabei ist aber zu bemerken, daß Datierungen in jener Zeit regelmäßig nach Konsulaten, nicht nach Kaiserjahren erfolgen. (Vgl. Mitteilungen aus der Sammlung des Papyrus Erzherzog Rainer II. p. 29). Der Brief beginnt mit π(αςλ) 'Αλοπίου und endet mit έρρωσθαί σε εύγρημα!) Πρωνει Ναο ψρασω (σ korrigiert), darauf das Datum. So die Lesung Grenfell-Hunts; die letzteren Worte sind aber zu verbessern in Ἡρωνείνω ς(ροντιστῆ) Θρασώ. Die Publikation der Faijum Towns erfolgte 1900, die daselbst publizierten Papyri wurden im Faijum teils 1895/6 von D. G. Hogarth und B. P. Grenfell, teils 1898/9 durch Grenfell-Hunt ausgegraben. Als Fundstelle gibt die Publikation von Nr. 133 Harît an, das ist das antike Theadelphia im Südwesten des Faijum der ptolemäisch-römischen Zeit. (Vgl. meine Topographie des Faijum Wiener Denkschriften L, 1. p. 11). Wenn nun die Urkunde Nr. 133 die Ortschaft Thraso als den Schauplatz der Tätigkeit des Heroninos nennt, so ist doch kein Zweifel an der Richtigkeit der Angaben Grenfell-Hunts, wir werden gleich aus den nächsten Texten ersehen, daß derselbe Heroninos auch provtistigs Θεαδελοίας heißt. Es wären aber die Zweifel an der Lesung Grenfell-Hunts zu weit getrieben, wenn man mit U. Wilcken Archiv 2, 163, nachdem richtig durch Verbesserung Hewyelve σ(ρεντιστή) gewonnen wurde, auch Θρασώ in Θεαδελφίας ändern wollte; es ist vielmehr dieser letztere Ortsname durch anderweitige Parallelen geschützt; die Ortschaft selbst lag in der Nähe von Theadelphia, vgl. meine Topographie p. 74.

2. Die nächste Nachricht kam 1902. Comparetti veröffentlichte nämlich in der Festschrift für Gomperz p. 86 einen fragmentarisch erhaltenen griechischen Papyrus philosophischen Inhalts im Besitze der Società Italiana per la diffusione e l'incoraggiamento degli studi classici, in Agypten erworben von E. Schiaparelli. Für die Altersbestimmung des Manuskriptes war ein wichtiger Anhaltspunkt dadurch gegeben, daß auf der Rückseite des zu diesem Zwecke verstümmelten Papyrus ein 9 cm breiter und 15 cm hoher Brief geschrieben steht, dessen photographische Wiedergabe in der genannten Festschrift erwünscht kam; er beginnt mit Akontoo und endet mit der Adresse 'Ηρωνείνω φρον'τ'(ιστή) Θεαδελφίας | έτους θ (χ([οιακ \*]. Wieder ist der Name des Regenten nicht genannt, dem dieses 9. Jahr angehört; bezüglich der Provenienz ergibt sich, daß der Papyrus aus dem Faijum stammt. Alsbald erkannte man die Zusammengehörigkeit dieses Textes zu dem unter 1. publizierten und durch die Identifizierung von Theadelphia mit dem heutigen Harît sowie durch die Fundangabe zu Nr. 113 der Faijum Towns erledigte sich der Zweifel Comparettis p. 87 dove sia stato trovato il nostro papiro e ignoto. — Ein Versuch, die Zeit genauer zu bestimmen, wurde von demselben Gelehrten durch die dankenswerte Mitteilung eines anderen Textes unternommen, der ebenfalls mit Μισπίσο beginnt, mit Ἡρωνείνω φροντ(ιστῆ) Θεαξελ(ζίαξ) und der Datierung (ἔτους) ιδ χ(οι)αχ θ schließt; denn die Höhe der Jahreszahl XIV ergibt eine Beschränkung in der Auswahl der Kaiser. Dazu kommt, daß auf dem Recto dieses Briefes eine Urkunde steht mit dem Datum ιβ΄ Άντωνίνου Καίσαρος, d. i. XII. Jahr des K. Markus. Beide Briefe zeigen dieselbe Hand, beide sind auf ausgerissenen Stücken alter Papyri geschrieben.

Eine weitere Mitteilung erfolgte durch G. Vitelli, Atene e Roma VI, 254, der von zahlreichen Texten spricht, in denen Heroninos bald als serverezhe von Thraso, bald von Theadelphia, bald von Narmuthis erscheint. Er setzt aus paläographischen Gründen die Korrespondenz in die zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr. Eine neue Mitteilung Vitellis bringt Seymour de Ricci in Revue des Études Greeques XVIII, Nr. 81, p. 369, sie gibt genaue Daten über Größe, Preis und Zusammensetzung der jungen und doch bedeutenden Papyrussammlung von Florenz: Deuxième fond. Environ 200 papyrus dont plus de 100 lettres de Heroninos, achetées au printemps 1903 en Egypte par M. Vitelli pour l'Istituto de Firenze avec l'argent fourni par MM. Pasquale Villari et Giustino Fortuncto, le marquis Pietro Bargagli M. et Me Pietro Stromboli. G. Vitelli Atene e Roma VI 1903, col. 255 public une lettre inédite d'Alypios à Heroninos commençant par les mots ody 050 cf. X. Eine Sammlung altägyptischer Bauernbriefe in Beilage zur ,Allgemeinen Zeitung' 1903, IV, p. 159.' Noch einmal hat Vitelli eine Nachricht über diese Heroninos-Papyri gegeben in seinen Papiri Fiorentini I. 1905, Nr. 10, p. 30, Anm. 1: ein Brief mit dem Datum (stepe) I' eners m' habe auf der Rückseite in groben Zügen von einer anderen Hand nichts als folgendes Datum: Ε(τους) α' Αύτοκρατόρων Καισάρων Τίτου Φουλβίου Τουνίου Μακριανού και Τίτου Φουλβίου Τουνίου Κυήτου Εύσεβων Εύσυχων Σεβαστών θωθ α; mit Recht wird geschlossen, daß dieses sonderbare Datum vom ersten Tage des Kaiserjahres nur eine theoretische Rückdatierung sein kann. So trägt denn auch der Wiener Papyrus Erzherzog Rainer, den ich in den Mitteilungen aus der Sammlung P. E. R. II, p. 28 veröffentlichte und der so lange der einzige datierte Papyrus aus jener Zeit war, einen späteren Monat als Datum: (ἔτους) α΄ τῶν κυρίων ἡμῶν Μακριανοῦ καὶ Κυήτου Σεβαστῶν φαμενωθ ε΄. Das Pronunciamento erfolgte im VIII. ägyptischen Jahre des K. Gallienus; dieses erscheint noch auf dem Ostrakon aus Theben vom 24. Februar 261, Nr. 1474 bei Wilcken μεχειρ λ΄ τοῦ τζ΄ τῶν κυρίων ἡμ[ῶν Οὐ]λεριανοῦ καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν. Die vollständige Publikation der Florentiner Heroninos-

Korrespondenz ist noch ausständig.

3. Weitere vier Briefe sind im Besitze von Th. Reinach, der die Texte unter Nr. 52-55 seiner Ausgabe Papyrus grecs et démotiques recueillies en Egypte et publiés par Théodore Reinach, Paris 1905, p. 156 ff. mitgeteilt hat. Auch er widmet der Frage nach ihrer Datierung eine längere Betrachtung, denn die ihm bekannten Dokumente enthalten keine präzise chronologische Angabe: Nr. 52 (Höhe 20, Breite 17 cm) ist ein Brief π(αρά) Άλυπίου an Ήρωνείνωι φρο(ντιστή) Θρασώ [(ἔτους):]β" θωθ κς". Auch dieser Brief steht auf dem abgerissenen Stück Papyrus einer größeren älteren Urkunde, die eine Rechnung über Naubien enthält. Nr. 53 (Höhe 17, Breite 8.5 cm) beginnt mit π(αρά) Άλυπίου und endet mit Ήρωνείνωι ορο(ντιστή) Θρασώ (έτους) ιβ" αθυρ ζ'. Nr. 54 (Höhe 28, Breite 11.7 cm), in Paris gekauft, beginnt mit Παλασ Ηρωνεινω τω φιλτατω χαιρειν. Datum (έτους ε" σαμενωθ θ. Nr. 55 (Höhe 13.5, Breite 9.2 cm) beginnt mit Άπολλώνιος Ἡ[ρ]ωνείνω τῷ π(ατρί) α(ὐτοῦ) χ[α]ίρειν. Die besonders wichtige Datierung am Ende lautet (ἔτους) α φαωφι νη (25. Oktober) ,Il s'agit donc d'un empereur qui est monté sur le trône entre le 1er Thoth et le commencement d'octobre, p. ex. Trajan-Dèce Septembre 249, Valerien-Auguste-Septembre 253, Carus 282 Septembre (?), Diocletien Septembre 284, Constante II 9 Septembre 337' (Reinach).

4. Eine dem Professor Gradenwitz in Königsberg gehörige kleine Sammlung von Papyri enthält den mit Nr. 4 bezeichneten wichtigen Brief des Alypios an Heroninos, der von seinem Besitzer im Archiv III, 404—414 publiziert worden ist. Seine gelehrte Kommentierung zeigt, welche bedeutende Anregungen und Aufschlüsse wir noch zu erwarten haben, wenn die Korrespondenz publiziert sein wird; denn viele Stücke beziehen sich gewiß auf administrative Maßregeln, die das Getriebe der Ver-

waltungsmaschine offen darlegen. Auch die Frage nach dem Datum blieb offen, da die Angabe des Papyrus (ἔτους) ι" αθυρ ε schon wieder des Regentennamens ermangelt.

5. Vier Briefe aus der Korrespondenz des Heroninos gelangten erst vor kurzem in das Museum von Alexandria, über die eine kurze Notiz im Bulletin de la société archéologique d'Alexandrie, publié par E. Breccia, Nr. 8, nouvelle série 1er volume, 3e fascicule, Alexandria 1905, steht. Der sachkundige Leiter desselben beeilte sich nämlich, einen Beitrag zu der wichtigen Datierungsfrage zu geben; uno di questi spedito da Copres è datato. Diciamo datato, perchè anche ammesso che la scrittura del rovescio sia di mano diversa da quella che ha vergato la lettera, è fuor di dubbio la contemporaneità. E sul rovescio si hai (έτους) ε των κυριών κικών Ουαλκριανών sic και Γαλλιηνον Σεβαστων μεσορη ἐπαγομε[νων] cioè il 258 di Cristo.

Nach allem was bisher bekannt geworden ist, dürfte die Korrespondenz sehr viele Originalbriefe enthalten haben, die wohl 1898/9 - denn die Papyri kommen noch immer zum Vorschein - bei den Ausgrabungen in Harit (Theadelphia), wo wir den Wohnsitz des Heroninos zu suchen haben, entdeckt und dann zerstreut wurde. Die Frage nach der definitiven Feststellung ihrer genauen Datierung kann der Forschung um so weniger gleichgültig sein, als diese Texte, mit einander zusammengehalten, aus vielen Gründen bemerkenswert sind; schon das Äußerliche ihres Formulars, des Briefstils (s. darüber Gradenwitz a. a. O.), kommt ebenso sehr in Betracht als die mannigfaltigen Rückschlüsse, die sie auf die administrativen und sozialen Verhältnisse gestatten; über ihre sprachliche Bedeutung spricht Reinach zu Nr. 52-55. Und wie die Forschung in viele Gebiete eingreift, so ist aus der Datierung dieser Briefe wieder die zeitliche Ansetzung der Unziale in dem unter 2. genannten literarisehen Fragment zu folgern.

Ich besitze nun einen genau datierten Brief aus der Heroninos-Korrespondenz, den ich durch Kauf im Jahre 1904 erwarb. Er ist 11.7 cm hoch, 4.6 cm breit, sein unterer Rand beträgt 3.7 cm; auch er ist auf einem Papyrusstück geschrieben, das aus einer vollständigeren alten Urkunde abgerissen ist. Dieses Recto enthält folgende Posten einer Rechnung:

1 Αιωνι [βο]υκόλ[ω εμοί ερ[ι]α πραγματικώ[ πτη[ 5 Φανινουθις [ φοίνιν-(ες) α[ εἰς στέγα[σμα δοκίων[ συνελ[άταις

# Der Brief auf dem Verso lautet:

1 [ὁ δεῖνα] Ἡρωνείνω [τ]ῷ
[σι]λτάτω χαίρειν
[ὧν ἔ]λαβον καὶ νῦν παρὰ σοῦ
ἀπὸ λόγου τῆς εὐσχήμονος

5 μ[. . .]ονον δώσω οἴνου
μ[ονό]χωρα εἴκοσι τεσσαρες sie (1. -ρα)
Γ(ίνεται) μονόχὶω'(ρα) κδιέρρῶσθαί σε εὕχοτ(μαι)
(ἔτους) α΄΄ τῶν κυρίων

10 ἡμῶν Μακριανοῦ
καὶ Κυήτου Σεβαστοῦ
γοιακ ιβ-

18. Dezember 260.

Dieser Brief gibt Heroninos zu wissen, daß der Absender von dem neuerdings auf Konto einer Honoratioren von Heroninos übernommenen Quantum Wein (nur) 24 Maß geben werde. Die geringfügigen Schriftreste in Z. 1 passen nicht zu einem der bisher bekannten Namen in der Korrespondenz des Heroninos. — Z. 4 vgl. αίρεθέντων έξ εὐσχημόνων Οκyr. Papyr. 800 (ca. a. 153) Urkunden Berliner Museum 43, 147, 194 etc. — Z. 6 das hier genannte Maß erscheint auch in dem Heroninos-Briefe Nr. 54 bei Reinach τὸ ῆμισυ ἐν μενοχώ(ροις) καὶ τὸ ῆμισυ ἐν διχώροις.

Brief und Datum sind von derselben Hand auf derselben Seite geschrieben und gehören eng zusammen.

Für die Datierung der Heroninos-Korrespondenz ergibt sich aus meinem Papyrus folgendes:

Die mit (ἔτους) α, (höchstens β?) datierten Briefe gehören in die Zeit des Macrianus und Quietus. Es bezieht sieh das Datum (ἔτους) α φαωφι κη in dem Papyrus Reinach Nr. 55 also weder auf Traianus Decius, noch auf Valerianus, Carus, Diokletian oder gar auf einen Kaiser des 4. Jahrhunderts, sondern auf das Jahr 260, 25. Oktober.

Höhere Jahreszahlen — bis jetzt ist als die höchste das Jahr XIV beobachtet worden — beziehen sich auf die Regierungsjahre der K. Valerian und Gallien, fortgezählt von Gallien. Demnach ist das unziale Fragment Comparettis (Festschrift Gomperz p. 86) vor 261 geschrieben.

Das w. M. Herr Hofrat Leo Reinisch überreicht im Namen des französischen Konsuls Herrn Gabriel Ferrand in Madagaskar drei Broschüren als Geschenk für die Bibliothek der Kaiserlichen Akademie, und zwar:

- 1. Un chapitre d'astrologie arabico-malgache. (Extrait du Numéro de Septembre—Octobre 1905 du Journal Asiatique.) Paris 1905;
- 2. Les migrations musulmanes et juives à Madagascar. (Extrait de la Revue de l'histoire des religions. Annales du musée Guimet.) Paris 1905;
- 3. Trois étymologies arabico-malgaches. (Extrait des Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, tome XIII.) Paris 1905.

Es wird hierfür der Dank der Klasse ausgesprochen.

Nr. IX.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 14. März.

Seine Exzellenz, der Vorsitzende, überreicht als Obmann der akademischen Kirchenväter-Kommission den soeben erschienenen XXXXVII. Band des Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, enthaltend: "Q. Sept. Florent. Tertulliani opera ex recensione Aemilii Kroymann. Pars III." Wien 1906.

Das Professorenkollegium des Lyzeums Bamberg übersendet eine Einladung zur Teilnahme an der für den 21. Juli l. J. in Bamberg geplanten Feier der Wiederkehr des 100. Geburtstages des Geschichts- und Sprachforschers Johann Kaspar Zeuß.

Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen übersendet eine Abschrift der Erklärung, mit der die Königl. Preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin dem Verbande deutscher wissenschaftlicher Körperschaften beigetreten ist; zugleich ergeht die Einladung zur Teilnahme an dem für den 15. und 16. Oktober l. J. in Göttingen in Aussicht genommenen Kartelltag und wird eine vorläufige Tagesordnung für diese Verhandlungen übermittelt.

Der Sekretär legt eine mit der Bitte um Aufnahme in die Sitzungsberichte der Klasse übersandte Abhandlung vor, betitelt: "Das Schriftwort in der rabbinischen Literatur. Prolegomena", von Dr. V. Aptowitzer in Wien.

Dazu bemerkt der Verfasser:

Die Frage, ob überhaupt etwas oder wieviel aus der talmudisch-rabbinischen Literatur für die Kritik des Textes der alttestamentlichen Schriften gewonnen werden kann, ist in den letzten Jahrhunderten vielfach erörtert und verschieden beantwortet worden.

Gegenwärtig herrscht die Meinung vor, daß die talmudisch-rabbinische Literatur eine nicht unbedeutende textkritische Hilfsquelle abgibt.

Eine wissenschaftlich verwendbare Sammlung der rabbinischen Lesarten ist bis jetzt ein Desideratum.

Der Verfasser hat nun unternommen, die rabbinische Literatur auf ihr Verhältnis zum Massorahtext zu untersuchen, die gefundenen Varianten kritisch zu prüfen, mit den alten Versionen und Codices zu vergleichen und systematisch zusammenzustellen.

Eine Darstellung seiner Untersuchungsmethode und eine Probe des Werkes selbst enthalten vorliegende Prolegomena.

Das w. M. Herr Sektionschef O. Benndorf überreicht als Obmann der antiquarischen Sektion der Balkankommission das eben erschienene IV. Heft der Schriften derselben, enthaltend: 'Antike Denkmäler aus Bulgarien von Ernst Kalinka. Wien 1906'.

Erschienen ist von den akademischen Druckschriften der Kais. Akademie der Wissenschaften:

- Denkschriften, philosophisch-historische Klasse. LII. Band. Mit 67 Tafeln und 92 Abbildungen im Texte. Wien 1906. (Preis: 48 K. = 48 Mk.)
  - Inhalt. I. V. Jagić: Ein unedierter griechischer Psalmenkommentar. (Preis: 5 Kr. 70 h = 5 Mk. 70 Pfg.)
    - II. J. Strzygowski: Die Miniaturen des serbischen Psalters der königl. Hof- und Staatsbibliothek in München. Nach einer Belgrader Kopie ergänzt und im Zusammenhange mit der syrischen Bilderredaktion des Psalters untersucht. Mit einer Einleitung von dem wirklichen Mitgliede V. Jagić. Mit 1 Tafel in Farben, 61 in Lichtdruck und 43 Abbildungen im Texte. (Preis: 42 Kr. = 42 Mk.)
    - III. E. Sellin: Eine Nachlese auf dem Tell Ta'annek in Palästina. Nebst einem Anhange von Fr. Hrozný: Die neuen Keilschrifttexte von Ta'annek. Mit 5 Tafeln und 49 Abbildungen im Texte. (Preis: 5 Kr. 60 h = 5 Mk. 60 Pfg.)



Nr. X.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 21. März.

Der Sekretär überreicht den soeben erschienenen 94. Band, Erste Hälfte, des 'Archiv für österreichische Geschichte. Mit einer Karte. Wien 1906'. Dieser Band enthält die Abhandlungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer, und zwar: I. Die Entstehung der Landgerichte im bayrischösterreichischen Rechtsgebiete. Von Hans von Voltelini. II. Immunität, Landeshoheit und Waldschenkungen. Von Eduard Richter. III. Gemarkungen und Steuergemeinden im Lande Salzburg. Von Eduard Richter. IV. Das Land im Norden der Donau. Mit einer historischen Karte. Von Julius Strnadt.

Das bischöfliche Ordinariat von Triest und Capodistria in Triest übersendet ein Verzeichnis der in dem Archive der Pfarre Brezovica befindlichen Urbare und ähnlichen Register.

Das w. M. Herr Hofrat Dr. Johann von Kelle in Prag übersendet einen für die Sitzungsberichte bestimmten Nachtrag zu seinen in Band CLII, Abh. 2 der Sitzungsberichte erschienenen "Untersuchungen über den nicht nachweisbaren Honorius Augustodunensis ecclesiae presbiter et scholasticus und die ihm zugeschriebenen Werke". Es wird in diesem Nachtrage der Autor der Philosophia mundi und der Quaestiones et ad easdem

responsiones in duos salomonis libros prouerbia et ecclesiasten nachgewiesen und festgestellt, daß die Werke, welche Honorius verfaßt haben soll, von verschiedenen Personen herrühren.

Erschienen sind von den akademischen Druckschriften der philosophisch-historischen Klasse:

- Archiv für österreichische Geschichte, CXIV. Bd., 1. Hälfte. Wien 1906. (Preis: 6 Kr. 30 h. = 6 Mk. 30 Pf.)
  - Inhalt: I. Voltelini: Die Entstehung der Landgerichte im bayrischösterreichischen Rechtsgebiete. (Preis: 90 h. = 90 Pfg.)
    - H. Richter: Immunität, Landeshoheit und Waldschenkungen. (Preis: 60 h. = 60 Pfg.)
    - III. Richter: Gemarkungen und Stenergemeinden im Lande Salzburg. (Preis: 50 h. = 50 Pfg.)
    - IV. Strnadt: Das Land im Norden der Donau. Mit einer historischen Karte. (Preis: 6 Kr. = 6 Mk.)
- Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum; Vol. XLVII. Qn. Sept. Florent. Tertulliani opera ex recensione Aemilii Kroymann. Pars III. Wien 1906. (Preis: 40 K.)
- Schriften der Balkankommission. Antiquarische Abteilung. IV.: Antike Denkmäler in Bulgarien. Unter Mitwirkung von E. Bormann, V. Dobruský, 11. Egger, H. Hartl, V. Hoffiller, J. Öhler, K. Škorpil, A. Stein, J. Zingerle bearbeitet von Ernst Kalinka. Mit einer Karte und 162 Abbildungen. Wien 1906. (Preis: 24 Kr.)

Nr. XI.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 4. April.

Der Sekretär verliest das Dankschreiben des Direktors der königl. Hof- und Staatsbibliothek, Herrn Geheimrates Dr. von Laubmann in Münehen, für die Spende eines Exemplars des Separatabdruckes der Abhandlung von Strzygowski und Jagić: "Die Miniaturen des serbischen Psalters der königl. Hofund Staatsbibliothek in München. Nach einer Belgrader Kopie ergänzt und im Zusammenhange mit der syrischen Bilderredaktion des Psalters untersucht. Wien 1906'.

Das k. M. Herr Professor Dr. Josef Seemüller übersendet ein Exemplar seiner 'Rede auf Richard Heinzel. Gehalten bei der vom germanistischen Seminar der Universität Wien am 20. November 1905 veranstalteten Gedächtnisfeier. (Sonderabdruck aus der Beilage zur Allgemeinen Zeitung Nr. 31 und 32 vom 8. und 9. Februar 1906.) München 1906'.

Das w. M. Herr Hofrat Professor Dr. Johann von Kelle in Prag übersendet eine Abhandlung unter dem Titel: "Ein neues Bruehstück aus Rudolfs von Ems Weltchronik" von Herrn Dr. Viktor Junk, Aktuar der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, und beantragt die Aufnahme derselben in die Sitzungsberiehte.

Der Autor schreibt über seine Arbeit:

Ein vom Kustos der Handsehriftenabteilung der k. k. Hofbibliothek in Wien, Herrn Ferdinand Menéik, unter an-

deren abgelösten Pergamentstücken aufgefundenes Pergamentdoppelblatt aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts wird
beschrieben, wörtlich abgedruckt und in Bezug auf seine Zugehörigkeit zu der echten Rudolfischen Redaktion untersucht.
Dabei wird über die Handschrift 2690 derselben Bibliothek
zum ersten Male genauere Auskunft gegeben und der Nachweis erbracht, daß auch diese Handschrift einen einheitlichen,
bloß durch Lücken, nicht aber durch verschiedene Bearbeitungen
gestörten Text der Weltehronik darbieiet.

Die Abhandlung wird in die Sitzungsberichte aufgenommen.

Das w. M. Herr Hofrat Dr. F. Kenner überreicht als Obmann der Limeskommission das eben erschienene Heft VII der Publikation 'Der römische Limes in Österreich. Mit 2 Tafeln und 75 Figuren im Text. Wien 1906'.

Erschienen ist von den akademischen Druckschriften: Der römische Limes in Österreich. Heft VII. Mit 2 Tafeln und 75 Figuren im Text. Wien 1906. (Preis: 12 K.)

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 25. April.

Der Sekretär legt die beiden neuerschienenen akademischen Druckschriften vor, und zwar:

- 1. Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, CL. Band, Jahrgang 1904/5. Wien 1905; und
- 2. Fontes rerum austriacarum. Österreichische Geschichtsquellen. Herausgegeben von der historischen Kommission der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Zweite Abteilung. Diplomataria et acta. LVIII. Band. (Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand II. Erster Teil. Die Zeiten der Regentschaft und die Auflösung des protestantischen Schulund Kirchenministeriums in Innerösterreich. 1590—1600. Gesammelt und herausgegeben von J. Loserth, k. M. der kais. Akademie der Wissenschaften.) Wien 1906.

Der Sekretär legt weiters die folgenden an die Klasse gelangten Druckwerke vor, und zwar:

- 1. Manual of Colloquial Tibetan. By C. A. Bell. Calcutta 1905.
- 2. Revue des Pyrénées, tome XVII, 1. et 2. trimestre 1905. Toulouse.

а

Nr. XII.

3. Autogramme zur neueren Geschichte der habsburgischen Länder, herausgegeben von der Direktion des k. und k. Kriegsarchives in Wien. Band l. Die Habsburger. Wien 1906.

Es wird für diese Spenden der Dank ausgesproehen.

Das k. M. im Auslande, Herr Prof. Dr. Moritz Steinschneider in Berlin, dankt für die ihm zu seinem 90. Geburtstage, am 30. März l. J., telegraphisch ausgesprochenen Glückwünsche.

Die Académie Royale des sciences, des lettres et des beauxarts de Belgique in Brüssel dankt für die geschenkweise Übermittlung älterer Jahrgänge des Anzeigers der Klasse.

Der Sekretär verliest zwei in Sachen der von der internationalen Assoziation geplanten internationalen Handschriftenverleihung an die kais. Akademie gerichtete Zuschriften, und zwar:

1. von Seiner Exzellenz, dem Leiter des Ministeriums für Kultus und Unterricht in Wien, bezüglich eines internationalen Übereinkommens der beteiligten Staatsregierungen, und

2. von der königl. Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin betreffs der ablehnenden Äußerung der Khedivialbibliothek zu Cairo auf die Aufforderung zum Beitritte.

Das w. M. Herr Hofrat Anton E. Schönbach in Graz übersendet das VII. Stück seiner "Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt: Über Leben, Bildung und Persönlichkeit Bertholds von Regensburg. I." und ersucht um die Aufnahme derselben in die Sitzungsberichte.

In dieser Abhandlung werden zunächst einige neue Tatsachen für das Leben Bertholds von Regensburg beigebracht und erörtert: sein Bildungsgang, Studium zu Magdeburg, Verhältnis zu David von Augsburg, Lektorat, Beziehung zu den Kanonissen des Klosters Niedermünster in Regensburg. Dann wird die Eigentümlichkeit von Bertholds religiösen Anschauungen durch Stellen aus seinen lateinischen Predigten eharakterisiert, einzelne Punkte (z. B. Verhältnis zur Lehre de immaculata conceptione, Jängstes Gericht) eingehender verhandelt.

Mit einem zweiten, schon in Arbeit befindlichen Teile, der Bertholds Wissen von der Welt und dessen Quellen, die Elemente seiner Predigtweise und deren Herkunft, dann seine persönliche Eigenart darstellt, schließen diese dem größten deutschen Volksredner des Mittelalters gewidmeten Studien ab. Die Abhandlung wird in die Sitzungsberichte aufgenommen.

Das w. M. Herr Hofrat Gustav Winter überreicht namens der Weistümer- und Urbarkommission einen 'Bericht über die Vorarbeiten zur Herausgabe des Ergänzungsbandes der Steirischen Taidinge', erstattet von dem Archivdirektor Herrn Prof. Dr. Anton Mell in Graz, und beantragt die Aufnahme desselben in die Sitzungsberichte.

Der Bericht wird in die Sitzungsberichte aufgenommen.

Das w. M. Herr Hofrat Dav. Heinr. Müller in Wien überreicht das II. Heft seiner Abhandlung "Semitica. Sprachund rechtsvergleichende Studien" mit dem Ersuchen um Aufnahme in die Sitzungsberichte.

Dazu bemerkt der Verfasser:

Diese Studien beschäftigen sich größtenteils mit dem armenischen Recht und seinem Verhältnis zur mosaischen Gesetzgebung. Die grundlegende Schrift über das armenische Recht: Das alte Recht der Armenier in Lemberg' von Dr. Ferdinand Bischoff ist in diesen Sitzungsberichten im Jahre 1862 erschienen. Es ist also vielleicht auch hier der Platz, diese Fragen weiter zu verfolgen. Die Veranlassung zu diesen Studien bietet das soeben erschienene Werk, Das armenische Rechtsbuch' von J. Karst, welches nicht nur den Sempadschen Kodex aus dem 13. Jahrhundert zum ersten Male in mustergültiger Weise ediert, sondern denselben auch durch Heranziehung des Rechtsbuches von Mechitar Gosch (12. Jahrhundert) mit großer Gelehrsamkeit und Gründlichkeit erläutert hat. In diesem Kommentar wurde, allerdings als disiecta membra, der größte Teil der alten Rechtsquelle, die schon in armenischer Sprache im Jahre 1880 herausgegeben worden war, in verläßlicher Weise übersetzt und zugänglich gemacht.

Ich bemerke hier ausdrücklich, daß ich das Armenische nicht verstehe und daß meine Untersuchung sich lediglich auf die Übersetzung Karsts stützt. Was mich aber zu dieser Arbeit ermuntert und berechtigt, ist die Rezeption des mosaischen Rechtes im armenischen Rechte - eine Tatsache, auf die schon von Bischoff hingewiesen und die von J. Kohler in weiterem Umfange erkannt worden ist. Ich widmete daher meine Aufmerksamkeit dieser höchst interessanten Erscheinung, die selbstverständlich in der Quellenschrift des Mechitar Gosch viel deutlicher zum Ausdruck gelangt als im Sempadschen Rechtsbuch. Um mir ein Bild von dieser Quellenschrift zu machen, habe ich die im Kommentare zerstreuten Zitate des alten Rechtsbuches gesammelt und geordnet, und diese Zusammenstellung ergab die beachtenswerte Tatsache, daß der Verfasser oder Redaktor die Bücher Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium mit großem Verständnis exzerpiert und hierbei bis zu einem gewissen Grade die Reihenfolge des Pentateuchs eingehalten hat. Höchst merkwürdig sind die Umstellungen, die er vorgenommen, und von feiner Sachkenntnis zeugen die Übergänge, die er von einem Buche in das andere gefunden hat, sowie die zahlreichen Glossen, welche auf talmud-rabbinische Quellen zurückgehen. Besonders zu beachten ist das Privatrecht, welches, aus 130 Paragraphen bestehend, in den §§ 20-89 eine zusammenhängende Darstellung des mosaischen Rechtes enthält.

Eine solche Gruppierung der pentateuchischen Vorschriften ist nicht das Werk eines Einzelnen, sie setzt eine lange Periode exegetischer und juristischer Arbeit voraus. Auch ist nicht anzunehmen, daß die talmudischen und rabbinischen Deutungen, welche wie ein fortlaufender Kommentar die Auszüge aus der Heiligen Schrift begleiten, von Mechitar Gosch gemacht worden sind, sie müssen traditionell überliefert und es muß Gosch. trotzdem er die Existenz älterer Codices zu negieren scheint, eine solche Sammlung vorgelegen sein. Es ist nun die Frage, in welcher Zeit die mosaische Rezeption mit voller Mächtigkeit in das armenische Recht eingedrungen ist, und es gilt, die geheimen Triebfedern aufzudecken, welche den Einbruch bewirkt haben. Ich spreche nun die Vermutung aus, daß dieses um das Jahr 645 auf der V. Synode von Duin geschehen war, auf welcher Synode die Erblichkeit der Priesterwürde beschlossen wurde, und zwar mit einer etwa 25 Jahre rückwirkenden Gültigkeit. Dabei wird ausdrücklich bemerkt, daß man nicht wisse, wie es früher war, was an sieh kaum denkbar ist.

Der Gewaltstreich, wodurch die geistliche Macht in die Hand von Priestergeschlechtern nach jüdischer Art geliefert wurde, scheint, wie schon Karst vermutet, durch ein Kompromiß zwischen altheidnischer Institution und mosaischen Elementen zustande gekommen zu sein. In der Tat wird der jüdische Einschlag in das armenische Recht schon auf der Trallanischen Synode (692) hervorgehoben und Jakob von Edessa betont ausdrücklich, daß extranei doctores (Judaei et Aggaei) eos a vera fide separarunt'. Die Geistlichkeit, welche ihre Macht auf das mosaische Gesetz stützte, hatte nun alles Interesse, die Rezeption dieses Rechtes zu fördern. Es ist auch begreiflich, daß sie sich über dieses Recht genau zu informieren suchte. Auf diese Weise werden Codices des mosaischen Rechtes entstanden sein; eine solche Sammlung lag gewiß auch Mechitar Gosch vor und ich halte es sehr wohl für möglich, daß ein derartiger alter Kodex früher oder später in einem armenischen Kloster gefunden werden wird.

Selbstverständlich hat Mechitar Gosch auch andere Quellen herangezogen, die zum Teil Volksrecht, zum Teil kanonisches Recht enthielten. Diese Fragen liegen außerhalb meiner Kompetenz und ich darf in dieser Beziehung nur auf die lehrreichen Aufschlüsse verweisen, welche Karst in reicher Fülle gewährt. Dagegen konnte ich es mir nicht versagen, in bezug auf einige Punkte, wo Karst, den Aufstellungen Mitteis' folgend, Berührungen mit dem griechischen Rechte feststellen will, eine divergierende Anschauung auszusprechen. Ein Beispiel möge dies veranschaulichen. Nach armenischem Rechte werden die Dotalfrüchte (Zuwachs von Herden) bei der Scheidung zwischen Mann und Frau gleichmäßig geteilt. Karst bemerkt mit Recht, daß diese Bestimmung mit der des syrisch-römischen Rechtsbuches übereinstimmt, wo ebenfalls der Zuwachs von Sklaven und Vieh zwischen Mann und Frau durch Halbierung geteilt wird. Dagegen kann ich ihm nicht beistimmen. wenn er glaubt, daß es Mitteis gelungen sei, diese dem römischen Rechte fremde Art der Errungenschaftsteilung auf Grund eingehender Vergleichung mit dem Gortyner Rechte für altgriechisches Provinzialrecht zu erklären und zu erweisen. Die Stelle im Gortyner Rechte (II, 45 ff.) lautet nach Mitteis: Wenn Mann und Weib sich scheiden, so soll sie das Ihrige haben,

was habend sie kam zu dem Manne, und von der Frucht die Hälfte, wenn sie ist aus ihrem Vermögen. (Vgl. auch III, 24 f.)

Eine oberflächliche Prüfung scheint allerdings Mitteis' Annahme zu rechtfertigen. Indessen hat die Vergleichung eine Schwäche, die Mitteis wohl erkannt hat und durch folgende Bemerkung (Reichsrecht 241, Anm. 1) zu beseitigen suchte:

, Für Bodenfrüchte gilt dieses Teilungsprinzip (im syrischen Rechtsbuche) nicht (L 105); aber auch Gortyn II, 49 beschränkt dasselbe auf jene Früchte, welche ἐχ τῶν χρημάτων sind, d. h. ex ipsa re, wie Tierjunge und Sklavenkinder, nicht ex cura et cultura, wie die Bodenfrüchte.

Dies ist in der Tat der archimedische Punkt, von dem aus die ganze Theorie verschoben und umgestürzt werden kann und muß. Man muß sich nämlich die Frage vorlegen, ob denn wirklich ἐν τῶν χρημάτων, wie Mitteis annimmt, ex ipsa re bedeute. Die Antwort auf diese Frage bietet aber die Inschrift von Gortyn mit aller Klarheit und Entschiedenheit. Das Wort κρέματα (κρήματα) kommt nicht weniger als einige vierzig Male im Gortynschen Rechte vor und bedeutet an allen Stellen das gesamte Vermögen, liegendes und bewegliches, Häuser, Felder, Herden, Sklaven etc. An einer Stelle (IV, 32) bedeutet es sogar Vermögen mit Aussehluß von Herden.

Die Mitteissche Deutung des Gortyner Rechtes ist also unrichtig und seine Vergleichung dieses Rechtes mit dem syrischen Rechtsbuche bezüglich der Halbierung der Dotalfrüchte unhaltbar. Demnach füllt von selbst der Schluß, den Karst daraus in bezug auf das armenische Rechtsbuch gezogen hat.

Es möge mir noch gestattet sein, zwei Bemerkungen allgemeiner Natur zu machen. Es ist vollkommen begreißlich,
wenn die Juristen der Länder, wo das römische Recht das
herrschende war, jeden Prozeß, der auf Grund einfacher Verhältnisse entstand, in die Sprache der römischen Jurisprudenz
übersetzen mußten, weil ja die Beurteilung jedes juristischen
Falles von der Subsumierung unter einen bestimmten Paragraph
des römischen Rechtes abhing. Wenn aber ein Rechtshistoriker
z. B. die agrarrechtliche mosaische Bestimmung, daß ein
verkauftes Feld bis zum siebenten Jahre ausgelöst werden
kann, als ein verstecktes Verfallspfand deutet und dieses so

erklärt: ,es tritt nämlich an Stelle der Antichrese der ablösbare ususfructus, der dem Gläubiger ein Nutzungsrecht ohne Abminderung des Kapitals gibt und zugleich dem Schuldner die Möglichkeit der Ablösung beläßt: also vollkommen das Äquivalent der amortisationslosen Versetzung' (Kohler), so liegt darin eine Verkennung des juristischen und rechtsgeschichtlichen Tatbestandes. Ferner dürfen Rechtsnormen, welche fast allen oder wenigstens vielen Völkern in gewissen Stadien ihrer Entwicklung gemeinsam sind, nicht ohneweiters als einer bestimmten Rasse eigentümlich bezeichnet und daraus weitere Schlüsse gezogen werden. Gegen dieses, ich möchte sagen, rechtsvergleichende Axiom wird vielfach von den Vertretern der vergleichenden Rechtsgeschichte verstoßen. Beispiele für diese Behauptung wird man in dieser Abhandlung an passender Stelle finden.

Nachtrag. Während der Korrektur dieser Notiz kommt mir das I. Heft der Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft (1906) zu, wo der Herausgeber J. Kohler S. 103 ff. einen Artikel über das altsyrische und armenische Recht veröffentlicht hat. Kohler stimmt mit mir darin überein, 'daß Karst, durch die Arbeiten Mitteis' beeinflußt, eine viel zu große Einwirkung des griechischen Rechtes auf den Orient annimmt'. Außerdem spricht sich Kohler in allen Punkten, in bezug auf welche ich die Mitteis'sche Hypothese vom griechischen Einfluß auf das syrisch-römische Rechtsbuch in meiner Schrift 'Das syrischrömische Rechtsbuch und Hammurabi' bestritten habe, gegen Mitteis und für meine entgegengesetzte Annahme von der Einwirkung des altorientalischen und syrischen Rechtes aus.

Wenn mir nun Herr Rabel eben wegen dieser Behauptungen "einen bedauerlichen Mangel an Selbstkritik und juristischer Urteilsfähigkeit" vorwirft und unter Anrufung des Kohlerschen Patronates behauptet, "daß die Voraussetzungen rechtshistorischer Forschung in meiner Schrift sämtlich verachtet sind", so wird nun Kohler nachträglich an diesen Anwürfen partizipieren und, wie es scheint, gern partizipieren; denn seine Äußerungen klingen als Protest gegen die Mitteis-Rabelschen Aufstellungen.

Ich muß aber ausdrücklich feststellen, daß Kohler wohl meine Thesen und deren Begründung angenommen — aber mein Buch nur an einer Stelle, um einen nebensächlichen Punkt zu belegen, angeführt hat, so daß der Leser den Eindruck haben muß, daß alles Übrige von Kohler selbständig gefunden wurde. Diese Behauptung werde ich an passendem Orte durch Nebeneinanderstellung meiner und der Kohlerschen Thesen eingehend begründen; hier nur die Bemerkung, daß Kohler. der 'prinzipiell mit Niehtjuristen nicht diskutiert', wie es scheint, auch prinzipiell die Bestimmungen des Urheberrechtes auf Nichtjuristen nicht ausgedehnt wissen will.

Die Abhandlung wird in die Sitzungsberichte aufgenommen.

Erschienen sind von den akademischen Druckschriften der philosophisch-historischen Klasse:

- Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, CL. Band, Jahrgang 1904/5. Wien 1905. (Preis: 11 K.)
  - Inhalt: I. Schünbach: Beiträge zur Erklärung altdeutscher Dichtwerke. Viertes Stück: Die Sprüche des Bruder Wernher. II. (Preis: 2 K. 40 h.)
    - Schönbach: Über Gutolf von Heiligenkreuz, Untersuehungen und Texte. (Preis: 2 K. 70 h.)
    - III. Kelle: Untersuchungen über des Honorius Incuitabile sinc de praedestinatione et libero arbitrio dialogus. (Preis: 90 lt.)
    - IV. Schönbach: Über Hermann von Reun. (Preis: 1 K. 20 h.)
    - V. H. Schenkl: Bibliotheca patrum latinorum Britannica. XII. Die kleineren öffentlichen und Privatbibliotheken, nebst der Bibliothek von Corpus Christi College, Cambridge. (Preis: 1 K. 65 h.)
    - VI. Jahu: Grammatik der Mehri-Sprache in Südarabien. (Preis: 3 K. 80 h.)
- Fontes rerum austriaearum. Österreichische Geschichtsquellen. Herausgegeben von der historischen Kommission der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Zweite Abteilung. Diplomataria et acta. LVIII. Band. (Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in lunerösterreich unter Ferdinand II. Erster Teil. Die Zeiten der Regentschaft und die Anflösung des protestantischen Schul- und Kirchenministeriums in Innerösterreich. 1590—1600. Gesammelt und herausgegeben von J. Loserth, k. M. der kais. Akademie der Wissenschaften.) Wien 1906. (Preis: 17 K. 40 h.)

# Verzeichnis

der von Mitte April 1905 bis Mitte April 1906 an die philosophisch-historische Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften gelangten

# periodischen Druckschriften.

Aarau. Historische Gesellschaft des Kantons Aargau:

- - Argovia, Band XXXI.
- - Taschenbuch, Jahr 1904.

Agram. Königl. kroat.-slavon.-dalmat. Landesarchiv:

- - Monumenta historica nobilis communitatis Turopolje, vol. I; vol. II.
- Vjesnik (Berichte), godina VII, svezak 2-4; godina VIII, svezak 1.
- Kroatische archäologische Gesellschaft:
- - Vjesnik, nove serije, sveska VIII, 1905.
- Südslawische Akademie der Wissenschaften und Künste:
- - Ljetopis za godinu 1904, svezak 19.
- Rad (Razredi filol.-histor, i filol.-jurid.), knjiga 160 (63).
- - Starine, knjiga XXXI.
- Zbornik za narodni život i običaje južnih slavena, kúiga IX, svezak 2;
   kúiga (X), svezak 1.

Aix. Facultés de Droits et des Lettres:

- - Annales, tome I, 1905, Nr. 1-4.

Allahabad. Government:

 List of Sanskrit, Jaina and Hindi Manuscripts deposited in Sanskrit College, Benares, during the year 1904.

Amiens. Société des Antiquaires de Picardie:

- Bulletin, année 1904, trimestre 2-4; année 1905, trimestre 1, 2.

Amsterdam. Koninklijke Akademie van Wetenschappen:

- — Jaarboek, 1904.
- Verhandelingen (Afdeeling Letterkunde), nieuwe reeks, deel VI,
   No. 1.

Antwerpen. Académie Royale d'Archéologie de Belgique:

- - Annales, série 5, tome VII, livr. 1-4.
- - Bulletin, 1905, III-V.
- Stadtverwaltung:
- - Paedologisch Jaarboek, Jaargang VI, aflev. 1.

Athen. École française d'Athènes:

- Bulletin de correspondance hellénique, année 29, 1905, Nr. III—XII;
   année 30, 1906, Nr. I, II. (Druckort Paris.)
- Wissenschaftliche Gesellschaft:
- - Athena, tomos XVII, tenchos I-IV; tomos XVIII, tenchos I.

Augsburg. Historischer Verein für Schwaben und Neuburg:

- - Zeitschrift, Jahrgang XXXI, 1905.

## Baltimore. Johns Hopkins University:

- American Journal of Philology, vol. XXIV, 4; vol. XXV, 1-4;
   vol. XXVI, 1, 2.
- University Circulars, 1904, Nr. 1-3, 5-8; 1905, Nr. 1-6.
- Studies in historical and political science, series XXII, Nr. 1-12; series XXIII, Nr. 1-10.
- The financial history of Baltimore, by J. H. Hollander.
- Peabody Institute:
- 38<sup>th</sup> Annual Report, 1905.
- Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology:
- Papers, vol. III, Nr. 3.

Bamberg. Historischer Verein:

- - Bericht 63, 1904.

Bangalore. Office of Director Archaeological Researches in My-

Epigraphia Carnatica, vol. X: Inscriptiones in the Kolar District;
 vol. XII: Inscriptiones in the Tumkur District.

Basel. Historische und antiquarische Gesellschaft:

 — Basler Zeitschrift f

ür Geschichte und Altertumskunde, Band IV, Heft 2; Band V, Heft 1.

Batavia. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen:

- Notulen van de algemeene en directie-vergaderingen, deel XLII, 1904, aflev. 1; deel XLIII, 1905, aflev. 1, 2.
- -- Rapporten van de Commissie in Nederlandsch-Indië voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera 1903.
- Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, deel XLVIII, afley, 1, 2.
- - Verhandelingen, deel LV, stuk 2.

Belgrad, Königl, Akademie der Wissenschaften:

- = Glas, Nr. LXIX.
- Godičnjak, XVIII, 1904.
- Naselja srpskich zemalja, knjiga III.
- Sbornik za istoriju, jezik i knishevnost sprskoga naroda, odel I, knjiga III; odel II, knjiga I.
- = Spomenik, XLL.
- Stogodišniza srpskoga ustanka.

Bergen. Museum:

- - Aarbog for 1904, hefte 3; for 1905, hefte 1-3.

Bergen. Aarsberetning, 1904; 1905.

Berlin. Archäologische Gesellschaft:

- - 65. Programm zum Winckelmannsfeste.
- Kaiserlich deutsches archäologisches Institut:
- - Jahrbuch, Band XX, 1905, Heft I-IV.
- Königl. preuß. Akademie der Wissenschaften:
- Abhandlungen, 1904.
- - Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. X, pars III, fasc. II.
- - Sitzungsberichte, Jahrgang 1905, Nr. I-LIII.
- Verein für Geschichte der Mark Brandenburg:
- Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte (Neue Folge der "Märkischen Forschungen"), Band XVIII, Hälfte 1, 2.

Bern. Allgemeine geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz:

- Anzeiger für schweizerische Geschichte, 1905, Nr. 2—4; 1906, Nr. 1 (Druckort Zürich).
- - Jahrbuch für schweizerische Geschichte, Band XXX (Druckort Zürich).
- — Quellen zu Schweizer Geschichte, Band XXIV (Druckort Basel).

Bologna. R. Accademia delle Scienze:

- - Memorie, serie V, tomo IX; tomo X, fasc. I-IV; serie VI, tomo I.
- Rendiconti, nuova serie, vol. V (1900—1901); vol. VI (1901—1902);
   vol. VII (1902—1903); vol. VIII (1903—1904).

Bombay. Archaeological Survey of Western India:

- - Progress Report, 1905.
- Bombay Branch of the Royal Asiatic Society:
- Journal, vol. XXII, Nr. LX. Extra number (The centennary memorial volume).

Bonn. Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande:

- - Bonner Jahrbücher, Heft 113.

Bordeaux. Faculté des Lettres:

— Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux et des Universités du Midi: Revue des Études anciennes, année XXVII, 1905, tome VII, Nr. 2—4; année XXVIII, 1906, tome VIII, Nr. 1. — Bulletin italien, année XXVII, 1905, tome V, Nr. 2—4; année XXVIII, 1906, tome VI, Nr. 1.

Boston. American Academy of Arts and Sciences:

- - Memoirs, vol. XIII, Nr. III (Druckort Cambridge).
- - Proceedings, vol. XL, Nr. 18-24; vol. XLI, Nr. 1-24.
- - The Rumford Fund.
- American Philological Association:
- - Transactions and Proceedings, vol. XXXV, 1904.

Bremen. Historische Gesellschaft des Künst!ervereins:

- - Bremisches Jahrbuch, Band XXI.

Brescia. Ateneo:

- - Commentarii dell' Ateneo, anno 1905.

Breslau. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur:

 — Jahresbericht 81, 1903, Ergänzungsheft; Jahresbericht 82, 1904 und Ergänzungsheft. Breslau. Verein für das Museum schlesischer Altertümer:

- Wegweiser durch die Urgeschichte Schlesiens, von O. Mertins.
- Verein für Geschichte und Altertum Schlesiens:
- Acta publica, Verhandlungen und Korrespondenzen der schlesischen Fürsten und Stände, Band VII: Das Jahr 1628.
- - Zeitschrift, Band 39. Register zu Band XXVI-XXXV.

Brünn, Hlídka literární. Ročník XXII, 1905, číslo 3-12; ročnik XXIII, 1906, číslo 1, 2.

- Mährische Museumsgesellschaft:
- Časopis Moravského Musea Zemského, ročník V, číslo 2; ročnik VI, číslo 1.
- Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, Band V, Heft 2; Band VI, Heft 1.

Brüssel. Académic royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique:

- Bibliographie Nationale, tome XVIII, fasc. 2.
- Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques et de la Classe des Beaux-Arts, 1905, Nr. 1—12.
- Mémoires (Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques et Classe des Beaux-Arts) (Collection in-8°), tome I, fàsc. I—V; tome II, fasc. I.
- Mémoires (Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques et Classe des Beaux-Arts) (Collection in-4°), tome I, fasc. I.
- Commission royale d'Histoire de Belgique (Académie royale);
- - Bulletin, tome 74, I-IV.
- Ministère de l'Intérieur et de l'Instruction publique:
- Cataloge des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, tome 4.
- Société d'Archéologie de Bruxelles:
- - Annales, tome XIX, livr. I-IV.
- - Annuaire, 1905.
- Société des Bollandistes:
- - Analecta Bollandiana, tome XXIV, fasc. II-IV; tome XXV, fasc. I.

Budapest. Königh ungarische Akademie der Wissenschaften:

- — Almanach, 190°.
- Archaeologiai Értesitő, kötet XXV, szám 2-5; kötet XXVI, szám 1.
- Athenaeum. Philosophiai és államtudományi folyóirat, évfolyam XIV, szám 2-4; évfolyam XV, szám 1.
- Elhúnyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, kötet XII, szám 11, 12;
   kötet XIII, szám 1.
- Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből, kötet XIX, szám 6, 7.
- Értekezések a társadalmi tudományok köréből, kötet XIII, szám 4, 5.
- - Értekezések a történoti tudományok köréből, kötet XX, szám 3-5.
- = Irodalomtörténeti közlemények, évfolyam XV, 1905, fűzet 2-4.
- - Nyelvtudományi közlemények, kötet XXXV, 1905, füzet 1-4.
- Történelmi tár, 1907, füzet 2-4; 1906, füzet I.

- Budapest. Verschiedene Veröffentlichungen: A Csíki Székely krónika, irta Szádeczky L.; A középkori várak különös tekintettel Magyarországra, irta Könyöki J.; A magyar tudományos Akadémia könyvkiadó vállalata, új folyam, kötet LXI—LXIV; Kazinczy Ferencz levelezése, közzéteszi Váczy J., kötet XV; Magyarországi német nyelvjárások, füzet 1, 2; Teleki Mihály levelezése, szerkeszti Gergely S.
  - Statistisches Bureau der Haupt- und Residenzstadt Budapest:
  - - Publikationen, XXXIII, Band II; XXXVI; Teil 2, Heft 3.
- Statistisches Jahrbuch, Jahrgang V, 1902; Jahrgang VI, 1903.

Budyšin. Časopis Maćicy Serbskeje 1905, letnik LVIII, zešiwk I, II.

Buenos Aires. Deutsche akademische Vereinigung:

- Veröffentlichungen, Band I, Heft VIII.

#### Bukarest. Academia Română:

- Analele: Partea administrativă şi desbaterile, seria II, tomul XXVII, 1904—1905; — Memoriile secțiunii istorice, seria II, tomul XXVII, 1904—1905; — Memoriile secțiunii literare, seria II, tomul XXVII, 1904—1905.
- - Discursuri de recepțiune, Nr. XXVII.
- Verschiedene Veröffentlichungen: Basme Aromâne şi glosar, de P. Papahagi;
   Bibliografia Românéseă veche 150-8-1830, tomul II, fasc. I, 1717—1750, de J. Bianu şi N. Hodos;
   Finanțeli României dela regulamentul organic Pânâ Astăzi 1831—1905, de Th. C. Aslaŭ;
   Istoria Romana de Titus Livius, tomul III, cârțile XXI—XXX;
   Mônâstirea și comuna putna, de D. Dan.
- L'activité de l'Académie roumaine de 1884-1905.

## Cairo. Institut Égyptien:

— Bulletin, série IV: Nr. 5, fasc. 3-6; Nr. 6, fasc. 1, 2.

Calcutta. Archaeological Survey, Bengal Circle:

- - Annual Report, 1905.
- Archaeological Survey of India:
- - Annual Progress Report 1905; Photographs and Drawings.
- - Epigraphia Indica and Record, vol. VIII, part II, III.
- Asiatic Society of Bengal:
- A Catalogue of palm-leaf and selected paper Mss. belonging to the Durbar Library, Nepal.
- Bibliotheca Indica, new series, Nr. 1104—1111, 1113—1136.
- Journal: part I, vol. LXXIII, Nr. 3, 4; Extra number; part III,
   vol. LXXIII, Nr. 3, 4; Extra number.
- - Journal and Proceedings, vol. I, 1905, Nr. 1-4.
- - Proceedings, 1904, Nr. VI-XI; Extra number.
- Government of Bengal:
- - Notices of Sanscrit Mss., series II, vol. II, part II; vol. III, part I.
- Government of India:
- - Kurukh Folk-Lore in the original, by F. Hahn.

Calcutta. Sanskrit College:

 — A descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library, Nr. 19—21.

Cambridge (U. S. A.). Peabody Museum:

- Papers, vol. III, Nr. 3.
- Harvard University:
- Harvard Oriental Series, vol. 5; vol. 6; vol. 9.

Campinas. Centro de Sciencias, Letras e Artes:

— — Revista, 1904, Nr. 8.

Christiania. Foreningen til norske fortids mindesmærkers bevaring:

- Aarsberetning for 1904.
- Universität:
- Den norske sindssygelovgivning-forelaesninger af P. Winge.
- Gamle personnavne i norske stedsnavne, af O. Rygh.
- Lensgreve Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg, at Y. Nielsen, del 1-HI.
- Videnskabs-Selskabet:
- - Forhandlinger, aar 1904.
- Skrifter (historisk-filosofisk Klasse), 1904.

Chur. Historisch-antiquarische Gesellschaft von Graubunden:

- - Jahresbericht XXXIV, Jahrgang 1904.

# Darmstadt. Historischer Verein für das Großherzogtum Hessen:

- Beiträge zur Hessischen Kirchengeschichte, Band II, Heft 3.
- - Quartalsblätter, Jahrgang 1904, Band III, Nr. 13-16.

Dijon. Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres:

- - Mémoires, série 4, tome IX, années 1903-1904.

Dublin. Royal Irish Academy:

- Proceedings, section C (Archaeology, Linguistic and Literature Science), vol. XXV, part 9-12; vol. XXVI, part 1-4.
- - Todd Lecture Series, vol. XIII.

Erfurt. Königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften:

- - Jahrbücher, Nene Folge, Heft XXXI.

Florenz. Biblioteca nazionale centrale:

- Bollettino delle pubblicazioni italiani, 1905, Nr. 52-60; 1906, Nr. 61-63.
- R. Accademia della Crusca:
- Atti, anno 1903--1904.

Freiburg. Gesellschaft zur Beförderung der Geschichte, Altertums- und Volkskunde:

- = Zeitschrift (Alemannia, N. F. 6), Band 21, Heft 1-4.
- Universität:
- Collectanea Friburgensia, None Folge, fasc. VII.

#### St. Gallen. Historischer Verein:

- Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte, Folge 3, IX, Hälfte II.
- - Urkundenbuch der Abtei St. Gallen, Teil V, Lieferung I.
- Verschiedene Veröffentlichungen: Beiträge zur St. Gallischen Geschichte;
   Eine kaufmäunische Gesandtschaft nach Paris 1552—1553;
   Joachim Vadian im Kirchenstreite (1523—1531).

## Genf. Société d'Histoire et d'Archéologie:

- - Mémoires et Documents, série 2, tome X.

#### Gießen. Oberhessischer Geschichtsverein:

- - Mitteilungen, Band XIV, 1904.

#### Görlitz. Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften:

- Codex diplomaticus Lusatiae superioris II, Band II, Heft 5; Band III, Heft 1.
- - Die mittelalterliche Baukunst Bautzens, von F. Rauda.
- - Neues Lausitzisches Magazin, Band 80-81.

## Göteborg. Högskola:

— — Årskrift, band X, 1904.

#### Göttingen. Königl. Gesellschaft der Wissenschaften:

- Abhandlungen (philolog.-histor. Klasse), Neue Folge, Band VIII,
   Nr. 3, 5, 6.
- Gelehrte Anzeigen, Jahrgang 167, 1905, Nr. III—XII; Jahrgang 168, 1906, Nr. I, II.
- - Nachrichten (philolog.-histor. Klasse), 1905, Heft 2-4.
- Geschäftliche Mitteilungen, 1905, Heft 1, 2.

#### Graz. Historischer Verein für Steiermark:

- Beiträge zur Erforschung steirischer Geschichte, Jahrgang XXXIV.
- - Steirische Zeitschrift für Geschichte, Jahrgang III, Heft 1-4.
- Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum:
- — Jahresbericht XCIII, 1904.

# Haag. Koninkl. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië:

— Bijdragen, volgreeks 7, deel 4, aflev. 3, 4; deel 5, aflev. 1, 2.

## Halle. Deutsche morgenländische Gesellschaft:

- Zeitschrift, Band LIX, Heft I-IV. (Druckort Leipzig.)

## Hamburg. Verein für Hamburgische Geschichte:

- - Mitteilungen, Jahrgang 24, 1904.
- - Zeitschrift, Band XII, Heft 2.

#### Hannover. Historischer Verein für Niedersachsen:

- Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in Niedersachsen, Heft VIII.
- - Zeitschrift, Jahrgang 1905, Heft 1-4.

## Helsingfors. Finnländische Societät der Wissenschaften:

- Acta, tom. XXV, pars I; tom. XXVIII; tom. XXIX; tom. XXX; tom. XXXI.
- Bidrag till kännedom af Finlands Natur och Folk, häftet 61, 62.
- Ofversigt, XLIV (1901-1902); XLV (1902-1903); XLVI (1903-1904).

Hermannstadt. Verein für siehenbürgische Landeskunde:

- Archiv, Neue Folge, Band XXXI, Heft 3; Band XXXII, Heft 3; Band XXXIII, Heft 1.
- Jahresbericht, 1904.

Innsbruck. Ferdinandeum für Tirol und Vorarlberg:

= Zeitschrift, Folge 3, Heft 49, 1905.

Jena. Verein für thüringische Geschichte und Altertumskunde:

- Thüringische Geschichtsquellen, Neue Folge, Band IV.
- Zeitschrift, Neue Folge, Band XVI, Heft 1, 2.

Kasan. Kaiserliche Universität:

— Učenyja Zapiski, tom. LXXII, 1905, Nr. 4—12; tom. LXXII, 1906, Nr. 1, 2.

Kassel. Verein für hessische Geschichte und Landeskunde:

- Geschichte der Stadt Melsungen bis zur Gegenwart.
- Zeitschrift, Neue Folge, Band XXIX.

Kiel. Gesellschaft für Schleswig-Holsteinsche Geschichte:

- Zeitschrift, Band 35.

Kiew. Kais. Universität St. Wladimir:

— Izvēstija, god 1905, tom XLV, Nr. 2—12; god 1906, tom XLVI, Nr. 1.

Klagenfurt. Geschichtsverein für Kärnten:

- = Jahresbericht, 1904.
- - Mitteilungen (Carinthia), Jahrgang 1905, Nr. 1-6.

Klausenburg. Franz Josefs-Akademie:

- -- Almanach, MCMV-VI, felére I, II.
- Reg. scient. Universitas Francisco-Josephina:
- - Acta, annus MCMIV-V, fasc. II; annus MCMV-VI, fasc. I, III.

Kopenhagen. Kongelige Danske Videnskabernes Selskah:

- Oversigt over Forhandlinger, 1905, Nr. 2-6; 1906, Nr. 1.
- Skrifter (histor, och filos, afdeling), rackke 6, bind VI, Nr. 3.
- Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab:
- - Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, række II, bind 19, 1904.

Krakan. Kaiserliche Akademie der Wissenschaften:

- -- Biblioteka pisarzów Polskich, Nr. 50-53.
- Biblioteka przekładów z literatury starożytnej N. I. Wybrane pisma. Lukiana, tom I.
- Bulletin international (Anzeiger der philol. und hist.-phil. Klasse):
   Comptes rendus des séances (Classe de Philologie, Classe d'Histoire et de Philosophie), 1905, Nr. 1-7.
- Materyaly i Prace komisyi jezykowei, tom III, zeszyt 1, 2.
- Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, tomus XVII.
- Rocznik, 1904-1905.
- Rozprawy (wydział filologiczny), serya II, tom XXV; (wydział bistoriczno-filozoficzny), serya II, tom XXII.

- Krakau. Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce, tom VII, zeszyt IV.
- - Sprawozdania z czynności i posiedzeń, tom X, 1905, Nr. 1-7.
- Verschiedene Veröffentlichungen: Katalog rekopisów, zestawił J. Czubek;
   Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia, wydał J. Czubek;
   Uście Solne przyczynki historyczno-statystyczne do dziejów nadwiślańskiego miasteczka.

#### Laibach. Musealverein für Krain:

- - Izvestja muzejskega društva, letnik XV, 1905, sešitek 1-6.
- - Mitteilungen des Musealvereines, Jahrgang XVIII, 1905, Heft I-VI.

# Leiden. Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde:

- Cartularium der Abdij Mariënwerd, uitgegeven door J. de Fremery.
- Handelinger en Mededeelingen, 1904—1905;
   Levensberichten der afgestorvenen Medeleden 1904—1905.
- Het Negerhollands der Deense Antillen, uitgegeven door D. C. Hesseling.
- - Nederlandsche Volksboeken, X.
- Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, deel 23,
   aflev. 3, 4; deel 24, aflev. 1—3.

## Leipzig. Königl. Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften:

- Berichte über die Verhandlungen (philolog.-histor. Klasse), Band LVII,
   1905, Nr. I—IV.
- Fürstlich Jahlonowskische Gesellschaft:
- - Jahresbericht 1905, 1906.
- Preisschriften, Nr. XXXIX. (Histor.-nationalökonomische Sektion Nr. XXIV.)

#### Lemberg. Historischer Verein:

- - Kwartalnik historyczny, 1905, rocznik XIX, zeszyt 1-4.
- Šewčenko-Verein der Wissenschaften:
- - Časopis pravniča i ekonomična, rik V, tom VIII.
- Chronik, 1904, Heft IV; 1905, Heft I.
- - Etnografičnij Sbirnik, tom XVII.
- Materiali do istorii syspilno-političnich i ekonomičnich vidnosin zachidnoi Ukraini, častina I.
- - Matériaux pour l'ethnologie ukraïno-ruthène, tome VI.
- - Sbirnik filologičnoj sekzij, tom VIII; tom IX.
- - Sbirnik istorično-filosofičnoj sekzij, tom VIII.
- - Zapiski (Mitteilungen), Jahrgang XIV, 1905, Band LXIV-LXVIII.

#### Linz. Museum Francisco-Carolinum:

- - 63. Bericht nebst 57. Lieferung der Beiträge zur Landeskunde.

#### Löwen. Université catholique:

- - Annuaire, 1906.
- Recueil de travaux publiées par les membres des conférences d'histoires et de philologie, fasc. 14.
- Revue d'histoire ecclésiastique, année 6, Nr. 2-4; année 7, Nr. 1.
- Verschiedene Veröffentlichungen: De soteriologiae christianae primis fontibus, par C. van Crombrugghe;
   Jules Malon, 1810 à 1870, par

Baron de Trannoy; — Les signes régionaux, par A. Michotte; — L'objet de la métaphysique selon Kant et selon Aristote, par C. Sentroul; — Saggio su la legislazione operaia in Italia, par Dr. F. Brevilacqua.

London. Anthropological Institute of Great Britain and Ireland:
 — Journal, vol. XXXIV, 1904, July—Dezember; vol. XXXV, 1905,
 January—June.

London. Royal Historical Society:

- Transactions, new series, vol. XIX, 1905.

Lüneburg. Musealverein für das Fürstentum Lüneburg:

- - Lüneburger Museumsblätter, Heft 2.

Luttich. Institut archéologique:

- Bulletin, tome XXV, 1905, fasc. 1, 2.
- Universität:
- - Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres, fasc. XIV.
- - Programm des cours, année 1904-1905.

Lund. Universität:

— Acta (Lunds Universitets Arsskrift), XXXIX, 1903, afdeln. 1.

Luxemburg. Institut Grand-Ducal.

- - Publications de la section historique, vol. L.

Lyon. Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts:

- Mémoires, série III, tome 8.
- Université:
- - Annales (Droit, Lettres), fasc. 14, 15.

Madras. Government of Madras:

- A descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts of the Government Oriental Manuscripts Library, vol. I, part II, III.
- -- Reports on Sanskrit Manuscripts in Southern India, by E. Hultzsch.

Madrid. La Ciudad de Dios, aŭo XXV, 1905, vol. LXVI, núm. LV, LVI; vol. LXVII, núm. I-VIII; vol. LXVIII, núm. I-VIII; vol. LXIX, núm. I-VI.

Real Academia de la Historia:

 Boletin, 1905, tomo XLVI, guaderno IV—VI; tomo XLVII, guaderno I—VI; 1906, tomo XLVIII, guaderno I—III.

Mailand. Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere:

- Atti della fondazione scientifica Cagnola, vol. XIX, anni 1903—1904.
- Memorie Classe di Lettere, Scienze morali e storiche), vol. XXI, fasc. V.
- Rendiconti, serie II, vol. XXXVIII, fasc. V—XVI.
- Società storica Lombarda:
- Archivio storico Lombardo, serio 4, anno XXXII, fasc. V-VIII.

Mantua, R. Accademia Virgiliana:

- Atti e Memorie, anno 1904-1905.

Maredsous. Abbaye de St. Benoît:

= Revue Bénédictine, année XXIII, 1906, Nr. 2-4.

Messina. R. Accademia Peloritana:

- Atti, anno XX, 1905-1906, fasc. II.

Missouri. University:

- - Studies (Social Science Series), vol. I.

Mitau. Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst:

 — Sitzungsberichte und Jahresbericht des kurländischen Provinzial-Museums, 1904.

Modena. Regia Accademia di Science, Lettere ed Arti:

- - Memorie, serie III, vol. V.

Montevideo. Museo nacional:

- - Anales (Sectión histórico-filosófico), tomo II, entrega I.

Moskau. Lazarewskisches Institut für orientalische Sprachen:

- - Trudy po vostokovêdêniju, vyp. XXIII, XXIV.

München. Historischer Verein von und für Ober-Bayern:

- Oberbayrisches Archiv für vaterländische Geschichte, Band LI, Heft 3.
- Altbayrische Monatsschrift, Jahrgang 4, Heft 6; Jahrgang 5, Heft
   1—6; Jahrgang 6, Heft 1, 2.
- Königl. Allgemeines Reichsarchiv:
- - Archivalische Zeitschrift, Neue Folge, Band 12.
- Königl, bayrische Akademie der Wissenschaften:
- - Abhandlungen (philos.-philol. Klasse), Band XXIII, Abt. I, II.
- - Aegina, das Heiligtum der Aphaia, von A. Furtwängler.
- - Almanach, 1905.
- - Monumenta Boica, vol. XLVI.
- - Rede in der Festsitzung am 18. November 1905.
- Sitzungsberichte (philos.-philolog. und histor. Klasse), 1905, Heft
   I—III.

#### Nancy. Académie de Stanislas:

— — Mémoires, série 6, tome II, 1904—1905.

Neapel. Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti (Società reale):

- - Atti, vol. XXIII, 1905.
- Rendiconti, nuova serie, anno XVIII, Maggio—Dicembre 1904; anno XIX, Gennaio—Marzo 1905.
- Accademia Pontaniana:
- Atti, serie II, vol. X, 1905; Appendice al volume XXXIV.

#### Neusatz. Matice Srpska:

- Letopis, knijga 231—236.
- - Knijge, broj 11-13.
- - Knijge za narod, sweska 113-115.
- - Rad i imenik, 1904; 1905.

#### New Haven. American Oriental Society:

- - Journal, vol. 26, half 1, 2.

New-York. American Geographical Society:

- Bulletin, vol. XXXVII, 1905, Nr. 3-12; vol. XXXVIII, 1906, Nr. 1, 2.

## Nürnberg. Germanisches Nationalmuseum:

- - Anzeiger, Jahrgang 1904, Heft II-IV.

## Parenzo. Società Istriana di Archeologia e Storia patria:

- - Atti e Memorie, vol. XX, 1904, fasc. 3, 4.
- Nesazio Pola (volume unico degli Atti e Memorie).

#### Paris. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres:

- Comptes rendus, année 1905, Janv.—Déc.;
   Table des années 1857—1900.
- École des Chartes:
- Revue d'Érudition, LXVI, 1905, livr. I-VI.
- École française d'Athènes et de Rome:
- Bibliothèque, fasc. 93; fasc. 94; fasc. 95; fasc. 96.
- Familistère du Guise:
- Le Devoir, Revue de questions sociales, tome 29, 1905, Avril—Déc.;
   tome 30, 1906, Jany.—Mars.
- Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts:
- Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, 1905, Fevrier—Juillet, Novembre, Decembre; 1906, Janvier, Fevrier.
- - Lettres de Cathérine de Medicis, tome IX.
- - Recueil des Chartres de l'Abbaye de Cluny, tome VI.
- Musée Guimet:
- Annales (Bibliothèque d'études), tome XVI; tome XVII.
- Annales (Revue d'Histoire des Religions), Année 25, tome XLIX,
   Nr. 3; tome L, Nr. 1-3; année 26, tome LI, Nr. 1, 2.
- Société nationale des Antiquaires de France:
- - Bulletin, 1905, trimestre 1-3.
- Mémoires, série 7, tome IV, 1903.
- - Mémoires et Documents, Mettensia IV, fasc. 3.

#### Peshawar. Archaeological Survey:

 Report of work in the north-west frontiere province and Baluchistan, 1904—1905.

#### St. Petersburg, Kais, Akademie der Wissenschaften:

- Sbornik otdélenija russkago jazyka i slovenosti, tom 76-79.
- Zapiski (Mémoires, Classe histor.-philolog.), série VIII, vol. VI, Nr. 7; vol. VII, Nr. 1, 2.
- Verschiedene Veröffentlichungen: Byzantina Chronica, tomos XI, tenchos 1—4;
   Latwju dainas, tom III, 1;
   Postilla Catholicka, vyp. I;
   Tesserarum urbis Romae et suburbi plnmbearum sylloge, supplementum I, edidit M. Rostowzew.
- Kais, russische Archäologische Gesellschaft:
- - Zapiski klassičeskago otdělenija, tom I; tom III.
- Zapiski vostočnago otdělenija, tom XV, vyp. II IV; tom XVI, vyp. I.
- Zapiski otdėlenija russkoi i slavjanskoi archeologij, tom V, vyp. 2; tom VI.

#### St. Petersburg. Kais. Universität:

- - Journaly zasêdanij sovêta za 1903, Nr. 59.
- Izdanija fakulteta vostočnych jazykov, Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 20, Nr. 21.
- — Obozrênie prepodavanija nauk 1904—1905.
- Otčet o sostojanij i dejatelnosti za 1904.
- - Spisok knig priobjetennych bibliotekoju, 1903, Nr. 2; 1904, Nr. 1.
- Zapiski istoriko-filologičeskago fakulteta, čast LXXV; čast LXXVII.

#### Philadelphia. American Philosophical Society:

- - Proceedings, vol. XLIII, Nr. 178; vol. XLIV, Nr. 179, 180.
- Transactions, new series, vol. XXI, part. I.

## Pisa. R. Scuola normale superiore:

- - Annali (filosofia e filologia), vol. XVIII, vol. XIX.

#### Plauen. Altertumsverein:

- - Mitteilungen, 17. Jahresschrift für die Jahre 1904-1905.

#### Pola. Museo civico:

- Atti, annata III, 1904.

#### Posen. Historische Gesellschaft:

- - Zeitschrift, Jahrgang 20, Halbband I, II.

## Prag. Böhmische Kaiser Franz Josefs-Akademie der Wissenschaften, Literatur und Kunst:

- - Almanach, ročnik XVI.
- Archiv pro lexikografii a dialektologii, číslo 6.
- - Bibliografie české historie, díl III, svazek 2.
- Historický Archiv, číslo 25, 26, 27.
- Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku, řada I, skupina I, číslo 7.
- O poměru předlohy Hartmanova Gregoria k starofrancouzským legendám Osv. Řehoří, napsal M. Křepinský.
- - Rozpravy, třida III, číslo 21, 22.
- Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století, XXI; XXII.
- - Věstník, 1905, ročník XIV, číslo 1-9; 1906, ročník XV, číslo 1, 2.
- Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen:
- Beiträge zur deutsch-böhmischen Volkskunde, Band V, Heft 3; Baud VI.
- - Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen, Band 16.
- - Rechenschaftsbericht über die Tätigkeit im Jahre 1904.
- K. k. Statthalterei:
- - Studienstiftungen im Königreiche Böhmen, Band XII (1889-1892).
- Königl. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften:
- - Generalregister der Schriften 1884-1904.
- - Jahresbericht 1905.
- Landesausschuß:
- - Archiv český, díl XXII.
- Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag:
- — 56. Bericht.

Prag. Museum des Königreiches Böhmen:

- - Časopis, 1904, ročnik LXXIX, svazek II-IV; ročník LXXX, svazek I.
- Verein für die Geschichte der Dentschen in Böhmen:
- - Mitteilungen, Jahrgang XLIII, IV; Jahrgang XLIV, I III.

#### Raigern. Benediktinerstift:

 Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und Cistercienserorden, 1905, Jahrgang XXVI, Heft 1, 2.

#### Rangon. Government:

- Report on archaeological work in Burma, 1904-1905.

Regensburg. Historischer Verein von Oberpfalz und Regensburg:

- - Verhandlungen, Neue Folge, Band 48.

#### Rennes. Université:

- - Annales de Bretagne, tome XX, Nr. 1-4.
- Travaux scientifiques, tome III, 1904.

Riga. Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands:

- Mitteilungen aus der livländischen Geschichte, Band XIX, Heft 2.
- Sitzungsberichte, 1904.

Rom. Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei:

- Atti, anno LVIII, 1904—1905, sessione II—VII; anno LIX, 1905 bis 1906, sessione I—III.
- - Memorie, vol. XXIII.
- Archivio Muratoriano. Nr. 1-3.
- Studi e ricerche in servigio della nuova edizione dei "Rerum Italicarum Scriptores" di L. A. Muratori, Nr. 1, 2.
- Kaiserl, deutsches archäologisches Institut:
- Mitteilungen, Band XIX, 1904, fasc. 3, 4; Band XX, 1905, fasc. 1, 2.
- Reale Accademia dei Lincei:
- - Annuario, 1906.
- Atti, Notizie degli Seavi di Antichità, serie 5, vol. I, fasc. 7—12;
   vol. II, fasc. 1—9.
- Atti, Rendiconti (Classe di Scienze morali, storiche e filologiche), serie 5, vol. XIII, fasc. 9—12; vol. XIV, fasc. 1—10.
- = Rendiconti dell' adunanza solenne del 4 Gingno 1905.
- Reale Società Romana di Storia patria:
- Archivio, vol. XXVIII, fasc. I-IV;

Roveredo. Imp. Reale Accademia degli Agiati:

Atti, serie 3, vol. XI, 1905, fasc. I—IV.

## Salzburg. Gesellschaft für Salzburger Landeskunde:

- Mitteilungen, Vereinsjahr XLV, 1905.
- Museum Carolino-Augusteum:
- Jahresbericht, 1904—1905.

Sarajevo. Landesregierung für Bosnien und Herzegowina:

 Hauptergebnisse des auswärtigen Warenverkehres Bosniens und der Herzegowina im Jahre 1904, Jahrgang VII.

- Schwerin. Verein für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde:
  - - Jahrbücher und Jahresbericht, Jahrgang 70.
- Shanghai. China Branch of the Royal Asiatic Society:
  - Journal, vol. XXXV, 1903-1904; vol. XXXVI, 1905.

Spalato. Museo Archeologico:

- Bollettino di Archeologia e Storia Dalmata, anno XXVIII, 1905, Nr. 1-8.
- Stans. Historischer Verein der fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug:
  - - Der Geschichtsfreund (Mitteilungen des Vereines), Band LX, 1905.
- Stettin. Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde:
  - - Baltische Studien, Neue Folge, Band IX.
- Stockholm. Kong. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademien:
- - "Kung Björns Hög" och andra fornlämningar vid Håga.

Stuttgart. Kommission für Landesgeschichte:

- Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte, Neue Folge, Jahrgang XIV, 1905, Heft I-IV.
- Tokyo. Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens:
- - Mitteilungen, Band X, Teil 1, 2.

Toronto. University:

— Studies: Historical publication relating to Canada 1904; — History and economics, vol. II, Nr. 3; vol. III, Nr. 1; — Psychological series, vol. II, Nr. 2, 3.

Toulouse. Université:

- Annales du Midi. Revue de la France méridionale, année XVI,
   Nr. 63, 64; année XVII, Nr. 65-67.
- - Annuaire, année 1905-1906.
- - Bibliothèque méridionale, série 1, tome IX.
- - Bulletin, fasc. 15, 16, 17.
- — Bulletin (Mémoires originaux de la Faculté de Droit), série B, Nr. 1—4.
- - Rapport annuel du Conseil de l'Université, 1903-1904.
- - Recueil de législation de Toulouse 1905, série 2, tome I.
- - Revue des Pyrénées, 1905, trimestre 1-4.

Trient. Archivio Trentino. Anno XX, 1904, fasc. I, II.

- Tridentum, Rivista mensile di studi scientifici. Annata VIII, 1905, fasc. II—VII.
- Troppau. Kaiser Franz Josefs-Museum für Kunst und Gewerbe:

   Jahresbericht 1904 und 1905.

Turin. Reale Accademia delle Scienze:

- Atti, 1904—1905, vol. XL, disp. 6—15; 1905—1906, vol. XLI, disp.
   1—6; Indice generale dei volumi XXXI—XL.
- - Memorie, serie II, tomo LV.

Mm. Verein für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben: — Mitteilungen, Heft 11, 12.

## Upsala. Regia Societas Scientiarum:

- Nova Acta, series IV, vol. I, fasc. I.
- Universität:
- — Arsskrift, 1904.

## Utrecht. Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen:

- -- Aanteekeningen van het verhandelde in de sectie-vergaderingen, 1905.
- -- Crania Ethnica Philippinica. Ein Beitrag zur Anthropologie der Philippinen: Beschreibung der Schädelsammlung von † Dr. A. Schadenberg, von G. A. Kocze (Veröffentlichungen des niederländischen Reichsamtes für Völkerkunde, Serie II, Nr. 3).
- Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering, 1905.

## Walle di Pompei.

- Calendario del Santuario di Pompei, 1906.
- Il Rosario e la Nuova Pompei, anno XXII, 1905, guad. IV-XII.
- -- Valle di Pompei, anno XV, Nr. 1, 2.

#### Venedig. Ateneo Veneto:

- L'Ateneo Veneto, anno XXVII, vol. I, fasc. 1—3; vol. II, fasc. 1—3; anno XXVIII, vol. I, fasc. 1—3; vol. II, fasc. 1—3.
- R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti:
- - Atti, tomo LXIII, dispensa 1-10; tomo LXIV, dispensa 1-10.
- Memorie, vol. XXVII, Nr. 3, 4, 5.
- Monumenti Veneti nell'isola di Creta, vol. I.

# Washington. Bureau of Education (Department of the Interior):

- Annual Reports of the Commission of Education, 1903, vol. 1; vol. 2.
- Philosophical Society:
- Bulletin, vol. XIV, p. 277-316.
- Smithsonian Institution:
- Smithsonian Contributions to Knowledge (Hodgkins Fund), vol. XXXIV, Nr. 1438.
- Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. XLVI, Nr. 1441, 1543,
   1544, 1571; vol. XLVII, Nr. 1548, 1559; vol. XLVIII, Nr. 1574;
   vol. XLIX, Nr. 1581.
- U. St. National Museum (Smithsonian Institution):
- Annual Report of the Board of Regents (Report of the U. S. National Museum) 1904.
- Bulletin, Nr. 50, Nr. 53, part 1; Nr. 54; Nr. 55.
- Proceedings, vol. 28.

## Wien. Das Wissen für Alle:

- Jahrgang V, 1905, Nr. 15-52; Jahrgang VI, 1905, Nr. 1-13.
- Handels-Musenm:
- Studiennachrichten, Studienjahr 7, 1901-1905.

#### Wien. K. k. Archäologisches Institut:

- - Jahreshefte, Band VIII, Heft I, II.
- K. k. Zentral-Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale:
- - Jahrbuch, Neue Folge, Band II, Teil I, II.
- Mitteilungen, Folge 3, Band III, 1904, Nr. 7—12; Band IV, 1905,
   Nr. 1—10.
- K. u. k. Kriegs-Archiv:
- Bedeutung von Befestigungen in der Kriegführung Napoleons, von W. Wlaschütz.
- — Österreichischer Erbfolgekrieg 1740—1748, Band VIII (mit Beilage).
- - Mitteilungen, Folge 3, Band IV.
- K. u. k. militär-geographisches Institut:
- - Mitteilungen, Band XXIV, 1904.
- Militär-wissenschaftlicher Verein:
- Organ der militär-wissenschaftlichen Vereine, 1905, Band LXX,
   Heft 3—4; Band LXXI, Heft 1—4; 1906, Band LXXII, Heft 1, 2.
- Niederösterreichischer Gewerbeverein:
- Wochenschrift, Jahrgang LXVI, 1905, Nr. 15—52; Jahrgang LXVII, 1906, Nr. 1—14.
- Österreichische Gesellschaft vom Rothen Kreuz:
- General-Bericht 26.
- Verein für Laudeskunde in Niederösterreich:
- — Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich, Jahrgang III, 1904.
- - Monatsblatt, Jahrgang III, 1904, Nr. 1-12.
- Topographie von Niederösterreich, Band VI. Der alphabetischen Reihenfolge der Ortschaften V. Band, Heft 3-5.
- Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. Band XIX, Heft 1-4.
- Wissenschaftlicher Klub:
- - Jahresbericht 1904-1905.
- — Monatsblätter, Jahrgang XXVI, 1905, Nr. 6—12; Jahrgang XXVII, 1906, Nr. 1—5.

#### Ministerien und Statistische Ämter.

- K. k. Ackerbau-Ministerium:
- Statistisches Jahrbuch, 1902, Heft 2, Lief. 4; 1903, Heft 2, Lief. 3, 4;
   1904, Heft 1; Heft 2, Lief. 1, 2.
- K. k. arbeitsstatistisches Amt im k. k. Handels-Ministerium:
- Bleivergiftungen in hüttenmännischen und gewerblichen Betrieben.
   Ursachen und Bekämpfung, Teil I, II.
- Die Arbeitseinstellungen und Aussperrungen im Gewerbebetriebe in Österreich während des Jahres 1904.
- Die Verhältnisse im Schuhmachergewerbe.
- Die Wohnungs- und Gesundheitsverhältnisse der Schuhmacher.
- - Ergebnisse der Arbeitsvermittlung in Österreich im Jahre 1904.
- - Protokoll des Arbeitsbeirates, Sitzung 19, 20.

#### Wien. K. k. Eisenbahn-Ministerium:

- Österreichische Eisenbahnstatistik für das Jahr 1904, Teil I, II.
- Sammlung der auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens hinausgegebenen Normalien und Konstitutiv-Urkunden, 1905.
- K. k. Finanz-Ministerium:
- Mitteilungen, Jahrgang XI, Heft 1-3.
- Tabellen zur Währungs-Statistik, Ausgabe 3, Heft 5.
- K. k. Handels-Ministerium:
- Berichte über die Industrie, den Handel und die Verkehrsverhältnisse in Niederösterreich während des Jahres 1904, erstattet von der n.-ö. Handels- und Gewerbekammer.
- Nachrichten über Industrie, Handel und Verkehr, Band LXXXV, Heft III.
- Statistik des auswärtigen Handels des österreichisch-ungarischen Zollgebietes im Jahre 1904, Band I, Abt. 1, 2; Band II; Band III.
- Statistik des österreichischen Post- und Telegraphenwesens im Jahre 1904.
- Statistische Übersichten betreffend den auswärtigen Handel des österreichisch-ungarischen Zollgebietes im Jahre 1905, Heft I—XII.
- K. k. Ministerium des Innern:
- Die Ergebnisse der Gebarung und der Statistik der registrierten Hilfskassen im Jahre 1903.
- Die Gebarung über die Ergebnisse der Krankheitsstatistik der Krankenkassen im Jahre 1903.
- Die Gebarung und die Ergebnisse der Unfallstatistik der Arbeiter-Unfallversieherungsanstalten im Jahre 1903.
- Ergebnisse der Unfallstatistik der fünfjährigen Beobachtungsperiode 1897—1901, Teil II.
- K. u. k. Reichs-Kriegs-Ministerium:
- Statistik der Sanitätsverhältnisse der Mannschaft des k. u. k. Heeres im Jahre 1904.
- K. k. Statistische Zentral-Kommission:
- Österreichische Statistik: Band LX, Heft 3, Abt. 3; Band LXIV, Heft 2; Band LXV, Heft 5; Band LXVIII, Heft 1, Abt. 2;
  Band LXXIII, Heft 2; Band LXXIV, Heft 1, 2, 3, 4; Band LXXV, Heft 3, 4, 8, 10, 11; Band LXXVI, Heft 1, 2.
- Magistrat:
  - Die Wohltätigkeitsvereine der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien.
- Niederösterreichischer Landesausschuss:
- Bericht über die Amtswirksamkeit vom 1. Juli 1903 bis 30. Juni 1904;
   VI a. Wohlfahrtsangelegenheiten.

# Würzburg. Historischer Verein von Unterfranken und Aschaffenburg:

- - Archiv, Band XLVI, Band XLVII.
- Jahresbericht 1903-1904.

# Zürich. Antiquarische Gesellschaft:

- - Mitteilungen, Band XXVI, Heft 4.
- Schweizerisches Landesmuseum:
- Auzeiger für schweizerische Altertumskunde, Neue Folge, Band VI, 1904—1905, Nr. 4; Band VII, 1905—1906, Nr. 1—3.
- Jahresbericht 13, 1904.



Jahrg. 1906.

Nr. XIII.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 9. Mai.

Der Sekretär überreicht die an die Klasse gelangten Druckwerke, und zwar:

- 1. 'Das Büchlein vom Höchsten. Natürliche Gotteslehre mit Betrachtungen über alte und neue Religion. Von Heinrich Welzhofer.' Stuttgart, o. J.
  - 2. Gustav Marburg: ,Soziale Reformen.' Wien, o. J.
- 3. José Wanguëmert y Poggio: "El Almirante D. Francisco Díaz Pimienta y su épocha. Madrid 1905."
- 4. ,Deutsche Volkskunde aus dem östlichen Böhmen von Dr. Eduard Langer. 1905. V. Band, 3. und 4. Heft. 'Braunau i. B.

Es wird für diese Spenden der Dank der Klasse ausgesprochen.

Das k. M. Herr Hofrat Professor Dr. Ferdinand Bischoff in Graz dankt für die ihm seitens der kais. Akademie zu seinem 80. Geburtstage, am 24. April l. J., telegraphisch ausgesprochenen Glückwünsche.

Die königl. niederländische Akademie der Wissenschaften zu Amsterdam übersendet, wie alljährlich, mehrere Exemplare des Programma certaminis poetici in academia regia disciplinarum Neerlandica ex legato Hocufftiano in annum MCMVII indicti.

Das k. M. Herr Professor Dr. Albert Ehrhard in Straßburg übersendet die nachgelassenen Schriften des verstorbenen P. Thomas Wehofer zur Veröffentlichung in den Sitzungsberichten, und zwar:

- 1. Untersuchungen zum Lied des Romanos auf die Wiederkunft des Herrn;
  - 2. Der literarische Charakter des Hexaemeron-Hymnus;
- 3. Das D. H. Müllersche Gesetz in den Paulusbriefen; ferner ein 'Nachwort', in dem in kurzen Strichen Wehofers wissenschaftliche Lebensarbeit gewürdigt wird.

Das w. M. Herr Hofrat Th. Gomperz überreicht eine für die Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung: "Beiträge zur Kritik und Erklärung griechischer Schriftsteller IX". Er bezeichnet den kleinen Aufsatz als einen Nachtrag zu den vorangehenden acht Heften. Es galt ihm vornehmlich, zu Otto Henses trefflicher Bearbeitung der Überreste des Stoikers Musonius Rufus eine Reihe von Nachbesserungen oder was er dafür hält zu liefern. Außerdem sind zwei Stellen des Aristoteles (Metaphys. VII, 2 und de interpret. c. 9.), zwei Verse der euripideischen Hekabe (329 und 847), ein Vers der sibyllinischen Orakel (III, 376), und ein Bruchstück des Stoikers Zenon (Frg. 243 Arnim) mit kritischen und Interpretationsvorschlägen bedacht worden.

Das w. M. Herr Hofrat Leo Reinisch überreicht im Namen des Autors das von dem französischen Konsul in Stuttgart, Herrn Gabriel Ferrand, herausgegebene Werk "Étienne de Flacourt, Dictionnaire de la langue de Madagascar, d'après l'édition de 1658 et l'histoire de la grande isle de Madagascar de 1661 par Gabriel Ferrand. Paris 1905.

Es wird für diese Spende der Dank der Klasse ausgesprochen.

Im Anzeiger Nr. XII vom 25. April 1906 ist auf Seite 56 nach dem dritten Absatz (Z. 23 von oben) durch ein Versehen folgende Stelle ausgefallen:

Wenn nun χρήματα das "gesamte Vermögen" bedeutet, so liegt kein Grund vor "aus ihrem Vermögen" lediglich auf "Tierjunge und Sklavenkinder" zu beziehen. Der Nachdruck liegt auf dem Worte "ihrem" im Gegensatz zu seinem (des Mannes) Vermögen. Wenn ex ipsa re gemeint wäre, so hätte das in irgend einer Weise hervorgehoben werden müssen. Aber selbst wenn es ex ipsa re bedeutet, so dürfen darunter keinesfalls ausschließlich "Tierjunge und Sklavenkinder" verstanden werden. So könnte man auch "Baumfrüchte" und die Erträgnisse der Häuser in dieselbe Kategorie stellen, weil sie vielleicht noch weniger cura et cultura benötigen als die Viehzucht. Es ist nicht uninteressant darauf zu verweisen, daß "Stadthäuser und Herden" auch in anderen Erbschaftssachen an der angeführten Stelle (IV, 32) zusammengestellt werden.

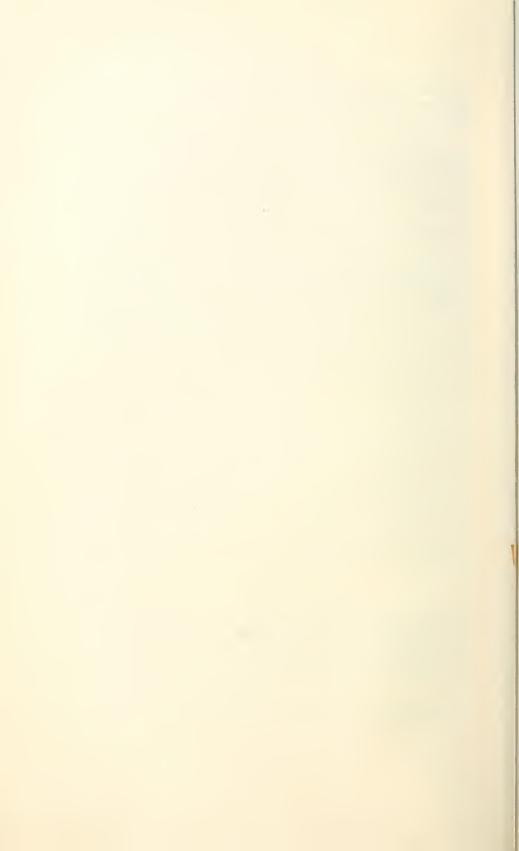

Jahrg. 1906.

Nr. XIV.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 16. Mai.

Der Sekretär überreicht den eben erschienenen Faszikel IX des II. Bandes des Thesaurus linguae latinae, Leipzig 1906.

Das k. M. Herr Prof. Johann Loserth in Graz übersendet einen Bericht über seine mit Unterstützung der Klasse erfolgte Durchforschung von Archiven in Ungarn und Kroatien behufs Herausgabe des zweiten Teiles der Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation unter Ferdinand II.

Derselbe übersendet ferner eine Sammlung von Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand II. 2. Teil: Von der Auflösung des protestantischen Schul- und Kirchenministeriums in Innerösterreich bis zum Tode Ferdinands II. (1600—1637) und ersucht um deren Aufnahme in die zweite Abteilung der Fontes rerum austriagarum.

Die Aktenstücke dieser Sammlung, 1686 Nummern (1033—2718) enthaltend, beziehen sich 1. auf die Fortsetzung der Gegenreformation in Steiermark, Kärnten und Krain seit der zweiten Hälfte des Jahres 1600; 2. auf die Versuche der innerösterreichischen Stände, durch eine Legation an Kaiser Rudolf II. analog wie im Jahre 1591 eine Wendung in der von Ferdinand II. eingeschlagenen Kirchenpolitik herbeizuführen; 3. auf

die Aktionen der einzelnen Landtage; 4. auf die Interzessionen deutscher Reichsfürsten; 5. auf die große Krise des Jahres 1609; 6. auf die Fortführung, den Charakter und die Erfolge der Gegenreformation in den Jahren 1610—1618; endlich 7. auf die Ausweisung des protestantischen Herren- und Ritterstandes aus Innerösterreich.

Das Aktenmaterial ist denselben Archiven entnommen, denen das des ersten Bandes angehörte. Doch sind jetzt noch die ungarischen und kroatischen Archive hinzugekommen, mit deren Durchforschung eine Übersicht über das ganze einschlägige Aktenmaterial geboten ist.

Eine längere Einleitung gibt zunächst eine allgemeine Ansicht von dem Gange der Gegenreformation seit dem Sommer 1600 bis zu dem Tode Ferdinands II. und schildert sodann deren Ergebnisse. Es wird hier gezeigt, wie wenig Erfolge die ganze Kirchenpolitik Ferdinands II. bei dessen Lebzeiten gezeitigt hat, und daß noch Jahrzehnte nach dem Beginn der ganzen Unternehmung die Dinge nicht viel anders waren als zu Anfang. In sieben Kapiteln werden die Einwirkungen der Gegenreformation auf den innerösterreichischen Herren- und Ritterstand, auf den Bürger- und Bauernstand dargelegt, Streiflichter auf die wirtschaftlichen Ergebnisse der Gegenreformation geworfen, das Verhalten des Klerus und dessen Zustände nach der Durchführung des ganzen Unternehmens geschildert und schließlich dessen rein äußerlichen Erfolge dargelegt.

Der Sekretär legt weiters eine mit der Bitte um Aufnahme in das Archiv für österr. Geschichte eingesandte Abhandlung des Herrn Prof. Dr. Alfred H. Loebl in Wien vor, betitelt: Die Landesverteidigungsreform im ausgehenden 16. Jahrhundert — im Zeichen des sinkenden dualistischen Staatsbegriffes'.

Die Abhandlung reiht sich, wie der Verfasser schreibt, der soeben in Bd. CLIII der Sitzungsberichte gedruckten Arbeit über eine bisher unbekannte Reichshilfe im Wesen an. Hat diese versucht, Einblick in das Reichsfinanz- und auch in das landschaftliche Steuerwesen jener Zeit zu verschaffen, so bezweckt die vorliegende, die Anfänge des stehenden Heeres zu ergründen, zu erläutern, wie Steuer- und Heerwesen in ihrem gegenseitigen Durchdringen den Kampf zwischen Herrscher und Ständen beeinflussen, und Rudolfs II. Haltung zu charakterisieren.

Sind dann auch die an anderer Stelle vorgelegten Untersuchungen über die Zentralbehörden und die Zustände im Beamtenkörper gedruckt, dann kann wieder, nach langjährigen mühsamen Vorarbeiten, an die siebenbürgisch-ungarischen Zustände heran getreten und die Darstellung des großen Türkenkrieges, hoffentlich erfolgreich, weitergeführt werden.

0

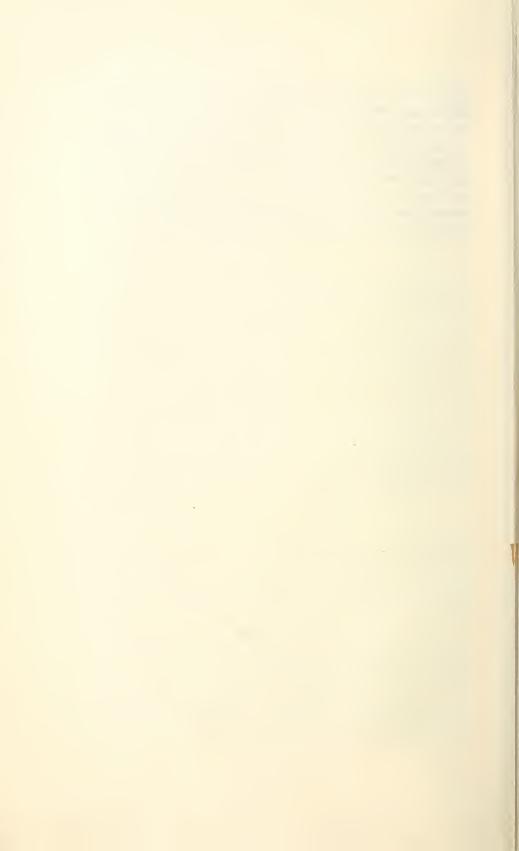

Jahrg. 1906.

Nr. XV.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 23. Mai.

Der Sekretär legt das vom russischen Komitee übersandte Bulletin Nr. 6 der 'Association internationale pour l'exploration historique, archéologique, linguistique et ethnographique de l'Asie Centrale et de l'Extrême Orient, St. Petersburg, Jänner 1906', vor.

Das k. M. Herr Dr. Karl Wessely in Wien übersendet eine Abhandlung mit dem Titel: "Sahidisch-griechische Psalmenfragmente" und bittet um deren Aufnahme in die Sitzungsberichte der Klasse.

Der koptischen Übersetzung der Heil. Schrift kommt wegen ihres hohen Alters eine große Bedeutung zu; sie gehört zu den wichtigen Subsidien der Kritik und besitzt für die Überlieferungsgeschichte der Septuaginta einen selbständigen Wert. Die Forschung hat daher auf sie ihr Augenmerk gerichtet; rege und erfolgreich ist in letzter Zeit namentlich die Bearbeitung des sahidischen Psalters gewesen; ich erinnere an die endlich erfolgte editio princeps des ganzen Textes durch Wallis Budge und an die sorgfältige Bearbeitung der ältesten Berliner Handschrift durch A. Rahlfs. Auch die Sammlung Papyrus Erzherzog Rainer enthält ungemein wertvolle älteste Handschriften des sahidischen Psalters auf Papyrus und Pergamen, darunter bilingue. Die gemeinsame Bearbeitung hatte der Unterzeichnete zusammen mit Prof. Krall für eine spätere Zeit geplant,

nach dem frühzeitigen Tode dieses Gelehrten führt er sie hiermit allein aus. Es handelt sieh um elf Handschriftenfragmente; nur in einem Falle lag ein Entzifferungsversuch von Prof. Kralls Hand vor; jedesmal wird genau angeführt, welche Bemerkungen von Prof. Krall sonst noch vorhanden sind. Die Wiener Fragmente KG 9907—9972 sind auch darum bemerkenswert, weil sie von einem griechischen Text begleitet sind, der zu Vergleichungen mit dem sahidischen Anlaß gibt.

Die Abhandlung wird in die Sitzungsberiehte aufgenommen.

Jahrg. 1906.

Nr. XVI.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 13. Juni.

Die Vorstehung des historischen Seminars der k. k. Universität in Graz dankt für die geschenkweise Überlassung der Bände 51, 52 und 54 der zweiten Abteilung der Fontes rerum austriacarum.

Se. Exzellenz Dr. Gustav Marchet teilt mit, daß Se. k. und k. Apostolische Majestät ihn zum Minister für Kultus und Unterricht allergnädigst zu ernennen geruht haben.

Der Sekretär legt eine Abhandlung des Herrn Dr. Moses Sehorr in Mödling-Vorderbrühl vor, betitelt: 'Altbabylonische Rechtsurkunden aus der Zeit der ersten babylonischen Dynastie. Umschrift, Übersetzung und Kommentar'. Der Autor ersucht um Aufnahme seiner Abhandlung in die Sitzungsberichte und bemerkt:

"Diese Abhandlung bietet eine Bearbeitung der altbabylonischen Rechtsurkunden, welche in den Bänden II. IV. VI. VIII. der vom British Museum herausgegebenen Cuneiform Texts publiziert sind.

Es werden 85 Urkunden, die größtenteils noch nicht bearbeitet wurden, transkribiert, übersetzt, wie auch sachlich und formell kommentiert, und zwar in chronologischer Reihenfolge. Inhaltlich umfassen die behandelten Urkunden mannigfache Rechtsgebiete, wie: Kauf, Tausch. Darlehen, Schenkung, Miete; ferner Ehe, Erbteilung, Adoption, Freilassung von Sklaven; Prozesse in allerlei Rechtssachen, Gerichtsprotokolle usw.

Das Verhältnis dieser verschiedenen Äußerungen des praktischen Rechtslebens zu den einzelnen Bestimmungen des Hammurabi-Gesetzes wird untersucht; nicht minder werden auch die Spuren der Theorie in der Praxis in formaler Hinsicht, besonders in der juristischen Terminologie verfolgt.

Bei der Prüfung einer bestimmten Gruppe von Verträgen ergab sieh, daß sie technisch ein gewisses, stilistisch wie auch syntaktisch feststehendes Schema aufweisen, das peinlich genau beobachtet wurde. Es gab in jener alten Zeit bereits einen festen, ausgebildeten Kanzleistil, der überall im Bereiche Babyloniens und für alle Rechtshandlungen seine Geltung hatte.

Die Feststellung dieses Schemas innerhalb verschiedener Gruppen von Verträgen hat dem Verfasser erst ermöglicht, jede Urkunde inhaltlich genau zu bestimmen, Lücken zu ergänzen, dunkle, verderbte Stellen durch Heranziehung von Parallelen aus Urkunden derselben Gruppe zu beleuchten und damit die richtige Interpretation so mancher schwierigen Urkunde zu geben.

Es sei schon hier mit Nachdruck hervorgehoben, weil es für die ganze Methode des Verfassers bei der Bearbeitung von prinzipieller Wichtigkeit ist, daß die von D. H. Müller erschlossene Bedeutung der syntaktisch wie juristisch gleich wichtigen Partikel ma sich in den Urkunden nicht nur glänzend bewährt hat, sondern — vorzüglich in ihrer konditionalen Bedeutungsnuance — geradezu erst die richtige Deutung des Inhaltes gegenüber früherer falscher Auffassung ermöglicht hat.

Der Verfasser hat daher, nicht bloß um die formelle Seite möglichst treu wiederzugeben, sondern auch um das Sehema anschaulich hervortreten zu lassen, diese Partikel in Umschrift und Übersetzung stets markiert, ebenso wie die einzelnen Absehnitte der Urkunden aus demselben Grunde kenntlich gemacht.

Schließlich sei noch bemerkt, daß eine genaue philologische Prüfung der Urkunden auch manche grammatisch wichtige Eigentümlichkeit für die Sprache dieser Zeitperiode ergeben hat.

- Ri

Jahrg. 1906.

Nr. XVII.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 20. Juni.

Der Sekretär legt das an die Klasse gelangte Druckwerk vor 'Initia Patrum aliorumque scriptorum ecclesiasticorum latinorum ex Mignei Patrologia et ex compluribus aliis libris conlegit ac litterarum ordine disposuit Marcus Vatasso, bibliothecae Vaticanae scriptor. Volumen I: A—M. Romae 1906.

Es wird hierfür der Dank ausgesprochen.

Der Sekretär überreicht das vom Direktor des österreichisch-archäologischen Instituts, Herrn Sektionschef O. Benndorf, übersandte Werk "Forschungen in Ephesos. Veröffentlicht vom österreichischen archäologischen Institute. Band I. Wien 1906."

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen und das Werk wird der akademischen Bibliothek einverleibt.

Das w. M. Herr Hofrat D. H. Müller überreicht im Namen des Autors die Schrift "Jakob Krall. Von A. Wiedemann. Paris 1906" (S.-A. aus dem "Recueil des Travaux relatifs à la Philologie et à l'Archéologie égyptiennes et assyriennes. Vol. XXVIII").

-

Es wird hierfür der Dank ausgesprochen.



Jahrg. 1906.

Nr. XVIII.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 4. Juli.

Der Sekretär legt die an die Klasse gelangten Druckwerke vor, und zwar:

1. Oskar Waldeck: Das latente Ich. Das Quellengebiet

der Psychologie eines Individuums. Wien 1905';

2. Die neuesten Entdeckungen auf dem Gebiete der Sprachwissenschaft. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Realgymnasiums zu Duisburg-Ruhrort von Dr. E. Meyer. Duisburg-Ruhrort 1906';

3. Inventaire général des Richesses d'art de la France. Province. Monuments civils, Tome VII. Paris 1904 (Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts)', übersendet durch

das k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht;

4. "La Biblioteca Marciana nella sua nuova sede. XXVII

Aprile MDCCCCV. Venezia 1906.

Es wird für diese Spenden der Dank der Klasse ausgesprochen.

Die Vorstehung des k. k. Statthalterei-Archives in Graz übermittelt ihren Dank für die dem Archive bewilligte geschenkweise Überlassung akademischer Publikationen.

Das Königliche Lyzeum in Bamberg übersendet das Festprogramm zu der am 21. Juli l. J. stattgehabten Johann Kaspar Zeuss-Feier.

Seine Exzellenz der vorsitzende Vizepräsident Ritter von Hartel legt eine Abhandlung des Kustos der k. k. Hofbibliothek, Herrn Dr. Rudolf Beer in Wien, vor, betitelt: "Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll I." und beantragt namens der akademischen Kirchenväterkommission die Aufnahme derselben in die Sitzungsberichte der Klasse.

Dazu bemerkt der Verfasser:

Die Akademie hatte auf Vorschlag der Kirchenväterkommission bereits vor Jahren den Verfasser beauftragt, diejenigen Bibliotheken und Archive Spaniens, die bei früheren Katalogisierungen entweder gar nicht oder nur unvollständig berücksichtigt worden waren, zu durchforschen und die daselbst aufbewahrten Handschriften besonders in Hinsicht auf patristische Texte zu untersuchen.

Während eine auf den Ergebnissen dieser Forschungsreise fußende umfangreiche Publikation mehr allgemein literarhistorischen Charakters in den Bänden CXXIV—CXXXI der Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse unter dem Titel "Handschriftenschätze Spaniens" erschien, sind die auf der Reise angefertigten Inventare und Kataloge der besuchten Bibliotheken dazu bestimmt, als Fortsetzung der nach Gustav Loewes Aufzeichnungen von W. v. Hartel herausgegebenen Bibliotheca Patrum Latinorum Hispaniensis veröffentlicht zu werden.

Die Aufnahme und Ausbeutung der gegenwärtig im Kronarchiv zu Barcelona aufbewahrten Überreste der Bibliothek des alten Klosters Santa Maria zu Ripoll war die umfangreichste, aber auch dankbarste der dem Verfasser gestellten Aufgaben. Die Reste der Klosterbibliothek umfassen noch jetzt 233 zum großen Teile wohl erhaltene Codices, die mehr als 1000 Textabschriften aus dem 9. bis zum 17. Jahrhundert bergen; sie übertreffen allein schon numerisch die Reliquien der bedeutendsten anderen mittelalterlichen Klosterbibliotheken Kataloniens wie auch Alt-Kastiliens. Andererseits hat bisher über der Bekanntmachung der Ripoller Codices ein merkwürdiger Unstern gewaltet. Gerade die tüchtigsten Forscher, welche die Handschriftenbestände spanischer Bibliotheken untersuchten und beschrieben, haben entweder diese Sammlung überhaupt unberücksichtigt gelassen oder sich mit Notizen über einige wenige Ripoller Manuskripte begnügt, während andere, die

sich an die vollständige Lösung der Katalogisierungsaufgabe machten, den Anforderungen, die wir an solche Arbeiten stellen, in keiner Weise entsprochen haben. Es erschien darum gerechtfertigt, den jetzt zur Publikation vorbereiteten zweiten Band der Bibliotheca Patrum Latinorum Hispaniensis mit dem Katalog der Ripoller Handschriften zu eröffnen; Umfang und Eigenart dieser altkatalanischen Klosterbibliothek haben jedoch dazu angeregt, die Sammlung vorerst zum Gegenstande einer besonderen Studie zu machen und zu versuchen, im Rahmen der Erläuterung dieses Handschriftenbestandes ein Bild der geisteswissenschaftlichen Bestrebungen des Klosters zu entwerfen als eine Art Gegenstück zu der Darstellung des geistigen Lebens der Abtei Silos, die Marius Férotin in seiner "Histoire de l'Abbaye de Silos' (Paris 1897) mit so lohnendem Erfolg geboten hat.

Durch die Unterstützung des Oberstkämmereramtes Sr. Majestät und der Akademie ist es dem Verfasser ermöglicht worden, im vorigen Jahre den seinerzeit angelegten Katalog der codices Rivipullenses zu überprüfen und in jenen Teilen, welche für die angedeutete Untersuchung von Wiehtigkeit schienen, zu ergänzen. Ferner hat die königliehe Akademie der Geschichte zu Madrid, einem Ansuchen der kaiserlichen Akademie in entgegenkommender Weise entsprechend, Abschriften älterer, Ripoll betreffender Untersuchungen, die handschriftlich in ihrer Bibliothek aufbewahrt werden, zur Verfügung gestellt. Der zur Vorlage gelangende Beitrag behandelt als erster Teil der Studie die Geschichte der Bibliothek von ihren ins 9. Jahrhundert zurückreichenden Anfängen bis zum Tode des bedeutendsten Abtes, den das Kloster besessen hat, des Grafen Oliva († 1046). Eine zweite Abteilung wird die Bibliotheksgeschichte bis zum Ausgang des Mittelalters führen. Die einleitenden Ausführungen beschäftigen sieh mit der in verhältnismäßig frühe Zeit zurüekreichenden Geschichte der Erforschung der Bibliothek und zeigen, daß im 17. Jahrhundert nicht bloß Abschriften aus Ripoller Codices, sondern auch Originalmanuskripte der Klosterbibliothek durch Pierre Marca und Etienne Baluze nach Frankreich kamen, die sich heute in der Pariser Nationalbibliothek befinden und einer speziellen Behandlung vorbehalten bleiben. Die von Baluze herausgegebene Marca Hispanica hatte in gewissem Sinne die Grundlage für die weiteren Studien in Ripolls Bibliothek

und Archiv abgegeben. Unter den späteren Forschern ist in erster Linie Jaime Villanueva zu nennen, der zu Beginn des vorigen Jahrhunderts Ripoll besuchte und von den damals in der Bibliothek aufbewahrten 300 Codices 26 beschrieb. Die Tatsache, daß von diesen 26 durch Villanueva bekanntgemachten wertvollen Codices sich derzeit nur mehr fünf im Kronarchiv zu Barcelona wieder auffinden ließen, beleuchtet die Verluste, welche die schöne Bibliothek während der letzten hundert Jahre, insbesondere bei dem Brande, der 1835 das Kloster verheerte, erlitten hat. Die Besprechung der verlorenen Manuskripte bildet die notwendige Ergänzung zur Katalogaufnahme der noch erhaltenen Manuskripte und erscheint umso wichtiger, weil die bisherige Forschung die zum Teile ziemlich ausführlichen Notizen über die verlorenen Rivipullenses nicht entsprechend berücksichtigt hat. Das gilt besonders von einem goldornamentierten Silberpsalter, einem Prachtwerk der Chrysographie aus der Zeit Karls des Großen, wie von einer reichhaltigen aus dem 8. Jahrhundert stammenden Mischhandschrift. welche eingehende Würdigung finden. Auf Grund der überlieferten Nachrichten und der erhaltenen Codices selbst wird sodann die Geschichte des Ripoller Skriptoriums im 10. Jahrhundert geliefert und auf die literarischen Beziehungen hingewiesen, welche dieses Benediktinerkloster mit Italien und Frankreich unterhielt. Eine gute Vorstellung von der einstigen Reichhaltigkeit der Klosterbibliothek, welche vornehmlich dem bereits erwähnten Abte von Ripoll Oliva, dem Schöpfer eines neuen, ungemein prächtigen Klosterbaues, zu verdanken ist, gibt der nach dem Tode des Abtes angelegte Katalog, welcher in der Abhandlung zum erstenmal vollständig (nach einer in der Madrider Akademie der Geschichte aufbewahrten Abschrift) veröffentlicht wird. Das Verzeichnis führt mehr als 200 Codices an und bildet die Grundlage für den Nachweis der aus jener Zeit erhaltenen Codices wie auch für die Besprechung der verlorenen Stücke unter steter Berücksichtigung älterer, vor der Devastierung des Klosters vorgenommener und zum Teile noch nicht bekannter Beschreibungen.

Von einigen aus der ältesten Zeit des Klosters noch erhaltenen Manuskripten wurden photographische Proben hergestellt, deren Reproduktionen der Abhandlung beigegeben sind.

Das w. M. Herr Hofrat Gomperz überreicht eine kurze Mitteilung des Herrn Professors Dr. Adolf Wilhelm in Wien über eine Inschrift aus Athen.

Diese Notiz lautet:

Oft und immer vergeblich habe ich in der Inschriftensammlung des Nationalmuseums zu Athen und an allen mir sonst zugänglichen Orten nach einem für die Geschichte der dramatischen Aufführungen an den Dionysien wichtigen Steine gesucht, der nur durch Pittakis' Abschrift (L'ancienne Athènes, p. 168) bekannt und nach ihr von U. Köhler. IG II 971c abgedruckt und behandelt worden ist. Köhler hatte erkannt, daß dieser Stein in einer mittleren Spalte eine Liste enthielt, die sich auf die Aufführungen im Jahre des Archon Theodotos 387/6 v. Chr. bezieht, und daß links von dieser mittleren Spalte die Enden der Zeilen einer vorangehenden und rechts die Anfänge der Zeilen einer folgenden Spalte erhalten waren, die Pittakis ohne gehörige Sonderung, meist ohne die Lücken zu bezeichnen und durch Zusätze eigener Erfindung mit den Resten der mittleren Spalte verband. Eine befriedigende Lesung der ganzen Inschrift schien nicht zu erreichen, weil Pittakis augenscheinlich nicht nur die Anordnung verwirrt, sondern zahlreiche und starke Lesefehler begangen, vor allem aber willkürliche Deutungen und der herkömmlichen Fassung dieser Listen widersprechende Zutaten nicht gescheut hatte. In meiner Behandlung des Bruchstückes (Urkunden dramatischer Aufführungen in Athen, S. 22) habe ich auf Grund eines neueren Fundes der mittleren Spalte zwei Zeilen, die Köhler unverständlich geblieben waren, abgewinnen, sonst aber die Lesung nicht fördern können, obwohl ich den Verdacht aussprach, daß einige Reste, die in Pittakis' Abschrift links erscheinen, nur durch Raumnot an diese Stelle geraten und als Fortsetzung der Zeilen in der Spalte rechts zu betrachten seien. Leider habe ich, durch die offenkundigen Entstellungen, die die Inschrift unter Pittakis' Händen erfahren hat, abgeschreckt, diese Beobachtung nicht nach Gebühr verfolgt; daß von ihr aus die Anordnung der anderen Spalten und in der dritten vermöge starker Berichtigung der interpolierten Lesungen die Namen eines Archons und zweier Dichter wieder zu finden gewesen wären, hat mich kürzlich Herr Professor Emil Reisch gelehrt,

als ich ihm, von Athen zurückgekehrt, mitteilte, daß ich an einem der letzten Tage meines jüngsten Aufenthaltes das vielgesuchte Bruchstück ganz unerwarteterweise in einem Privathause gefunden hätte. Es war Professor Reisch gelungen, durch richtige Anordnung die verstümmelten Reste der drei Spalten sauber auseinanderzulegen und in der dritten Spalte in IPPOΘΩΝΤΙΣ ΦΥΛΗ den Beginn einer neuen Jahresliste: ἐπὶ ΙΠΡΟδάμαντος, in ΘΕΟ-ΚΡΙΤΟΣ ΕΔΙΔΑΣΚΕΝ : 5πΟΚΡΙ- $T\eta \in$ , in  $\Sigma OK \wedge EH \Sigma = \triangle I \triangle A$ : ξΟρεΚΛΗξ ΕΔΙΔΑσχεν, in AN-ΔΡΩΝ: 'ΑναξΑΝΔΡίδης zu erkennen. Diese Vermutungen werden nun durch den Stein bestätigt. Es ist ein Stück weißen Marmors, 0.365 m breit. 0.19 m hoch, noch 0.07 m dick, unten mit Rand, über dem ein Raum von 0:047 m oline Schrift bleibt, sonst gebro chen. Die Schrift stimmt, wie zu erwarten stand, mit der der Bruchstücke 971 abce in meiner Ausgabe S. 7, 16, 20, 25) überein und ist, wenn auch oben und in der rechten Hälfte durch Ansbrechen der Oberfläche in einem breiten Streifen be-

10 λρισ[π]οχράσης Φαλκρρ(ευς : [έχορι Βὺηγέσης Παλλη(γεὺς): ἐχο∫ρήγε: παλαιόν δράμα πρώτο[[ ε]σάςλας Κλέανδρο[ε] Er. Osobórco 387/6 ביסטמקים פּפוֹפֿאַסעביי Αντιοχίς παίδων 3 3 7 x -

schädigt, im übrigen so wohl erhalten, daß Pittakis' Lesefehler kaum zu begreifen sind.

Ich stelle seine Abschrift und meine Lesung mit ergänzender Umschrift gegenüber:

## Pittakis' Abschrift:

|                               | Pittakis Abschrift:                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                               | ΑΝΤΙΟΧΙΣ ΦΥΛΗ                                           |  |  |  |  |
|                               | ΣΩΣΤΡΑΤΟΣΜΕΝΑΝΔΡΟΥΕΝΙΚΑ ΕΧΟΡΕΓΕΙ                        |  |  |  |  |
|                               | . ΑΝΔΡΟΤΙΩΝΘΕΟΦΙΛΗΣΕΔΙΔΑΣΚΕΝΚΑΛΙΜΩΝΕΥΑΡΕΤΟΥ             |  |  |  |  |
|                               | EXOPHIEIYNO⊢ ⊢ H⊢ H KAEAN∆POY ON-                       |  |  |  |  |
| 5                             | NITO                                                    |  |  |  |  |
|                               | ΕΠΙΘΕΟΔΟΤΟΥ                                             |  |  |  |  |
|                               | ΕΧΟΡΗΓΕΙΠΑΛΑΙΟΝΔΡΑΜΑΤΟΣ                                 |  |  |  |  |
|                               | ΑΝΔΡΩΝ                                                  |  |  |  |  |
|                               | ΠΑΡΕΔΙΔΑΞΑΝΟΠΡΑΕΝΩΝ                                     |  |  |  |  |
| 10                            | ΟΔΗΜΟΣΕΧΟΡΗΓΕΙΑΝΤΙΟΧΙΣΠΑΙΔΩΝΕΝΙΚΑ                       |  |  |  |  |
|                               | ENIKA                                                   |  |  |  |  |
| ΕΔΙΔΑΣΚΕΝΕΥΗΓΕΤΗΣΠΑΛΛΙΝΕΥΣΗΡΧ |                                                         |  |  |  |  |
|                               | ΣΟΚΛΕΗΣΕΔΙΔΑ                                            |  |  |  |  |
|                               | ΑΙΓΗΙΣΑΝΔΡΩΝΕΝΙΚΑΘΕΟΚΡΙΤΟΣΕΔΙΔΑΣΚΕΝ                     |  |  |  |  |
| 15                            | $$ Π $$ ΙΑΣ $\Omega$ ΝΚΟΛΛΥΤΕΥΣΕΧΟΡΗΓΕΙΙΠΠΟΘ $\Omega$ - |  |  |  |  |
|                               | ΟΝΤΙΣΦΥΛΗ.                                              |  |  |  |  |

## Der Stein nach meiner Lesung:

|    |                                                                       | Ł٨                  |        |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|
|    |                                                                       | \PΩ ₹E∠             | ΓN     |         |
|    | ATO€                                                                  | TPAT IAS            |        | 1       |
| ٤  |                                                                       | API€ OKPATIı∠¢A∧HP: |        | XO€A    |
| 5  | N                                                                     | ξΟΦΟΚΛΗξΔΙΔ         | AEKEL  | MUIDUL  |
|    | EXOP                                                                  | YPOKPITHEKAE        | ΑΝΔΡΟ  | -NHTO € |
|    |                                                                       | EPIOEOAOTOY         |        | ΞΑΝΔΡι  |
|    | E:EXOPH                                                               | ΓΑΛΑΙΟΝΔΡΑΜΑ        | ALboto | -VIVUN  |
|    |                                                                       | ΓΑΡΕΔΙΔΑΞΑΝΟ        | ITPAC  | ΓEΝΗ₹   |
| 10 | EXOPH                                                                 | ANTIOXIξΓΑΙΔΩ       | LN     | φΟΚΛΗξ  |
|    | <ken< td=""><td>ΕΥΗΓΕΤΗ{ΓΑΛΛ</td><td>H:EXC</td><td>OKPITI</td></ken<> | ΕΥΗΓΕΤΗ{ΓΑΛΛ        | H:EXC  | OKPITI  |
|    |                                                                       | ΑΙΓΗΙξΑΝΔΡΩΝ        |        | гго     |
|    | 11                                                                    | ΙΛξΟξΚΟΛΛΥ:Ε        | ХОРНГ  |         |

In der ersten Spalte sind zwei Namen mit Sicherheit zu ergänzen, in Z. 4 der des Archons, der eine neue Jahresliste eröffnet, und in der vorangehenden der des siegreichen Schauspielers. Da jede Spalte der Aufzeichnung erwiesenermaßen ungefähr 140 Zeilen, also elf Jahreslisten zu je zwölf Zeilen und Teile einer zwölften oder dreizehnten umfaßt, muß das Jahr, dessen Aufführungen Z. 4ff. verzeichnet sind, eines der ersten des 4. Jahrhunderts sein; daß der Name des Archons lang war, zeigt die Stellung des letzten Buchstabens: es paßt einzig und allein [Eni Apitatzpátzo]; 399/8 v. Chr. Der Schauspieler, der im vorangehenden Jahre den Preis erhalten hatte, ist zweifellos [Nizātap]ztor, durch zahlreiche Nachrichten bekannt, die F. Völker, Diss. Halens. IV 177 zusammenstellt; die Liste der Sieger an den Lenaien 977 rs schreibt ihm drei Siege zu, das entsprechende Stück der Dionysienliste 977 p fehlt (Urk. dram. Auff. S. 27, 137, 145).

Die zweite Spalte nennt als den komischen Dichter, der an den Dionysien des Jahres 387 den Preis davontrug, Araros. Daß ihm sein Vater Aristophanes nach der Aufführung des Πλευτος, die er selbst im Jahre 388 leitete, die Stücke Κώναλος und Alehestikov zur Aufführung übergeben hat, berichtet die Hypothesis zum Stücke; daß der Sohn ἐδίδαξεν το πρώτον όλυμπιάδι εα', d. i. 375 bis 372 v. Chr., meldet Suidas, und diese Nachricht ist längst und richtig auf das Jahr bezogen worden, in dem Araros zum ersten Male ein eigenes Stück mit Erfolg aufführte. Es handelt sich somit bei der Komödic, die Araros im Jahre 357 einen Sieg brachte, aller Wahrscheinlichkeit nach um eines jener beiden Stücke seines Vaters Aristophanes. Der Chorege Aristokrates von Phaleron ist vermutlich ein Enkel des Hellenotamias vom Jahre 421/0 und der Zeuge, den die um 343 v. Chr. gehaltene Rede [Dem.] LIX 40 erwähnt. Sophokles, der Enkel des großen Dichters, hat nach Diodor zuerst unter Archon Lysiades 397,6 v. Chr. eigene Stücke aufgeführt; von den zwölf Siegen, die ihm Diodor, und den sieben, die ihm Suidas zuschreibt (Urk. dram. Auff. S. 177 Anm.), sind zwei in der Inschrift verzeichnet.

In dem ersten Absatze der Liste des Jahres 387 6 wird nuit den Worten παλ.αισν δράμα πρώτε[ν] παρεδιδαζάν οἱ τραγ[ωιδοί] die erste Aufführung einer alten Trauödie als παραδιδασαλλία verzeichnet, wie 971 gh für das Jahr 341/0 die erste Aufführung einer alten Komödie; da dieser Stein hinter παλ.αίσν δράμ[α be-

schädigt ist, wird vor παρεδίδαξαν οί κωμωιδοί ebenfalls πρώτον zu ergänzen sein. So erledigen sich meine Bemerkungen S. 29.

In Z. 13 hatte ich den von Pittakis überlieferten Namen IA<ΩN deshalb beanstandet, weil dieser Name in Attika für so alte Zeit nicht bezeugt und ein Θρασύβουλος Θράσωνος Κολλυσεύς aus dem Ende des 5. und dem Anfange des 4. Jahrhunderts bekannt ist. Der Stein zeigt, daß der Chorege vielmehr IA<Oξ geheißen hat; es ist Ἰασος Κολλυσεύς, der in den Rechnungen über den Bau des Erechtheions IG. I 323 und 324 als ἀγαλμαστοποιός erscheint. Die Heranziehung zur Choregie beweist für sein Vermögen und seine gesellschaftliche Stellung.

Den Namen, der in Z. 4 der dritten Spalte stand, habe ich nicht erraten. Anaxandrides hat im Jahre des Archon Charisandros 376/5, des Vorgängers des Hippodamas, an den Dionysien nicht nur den ersten, sondern auch den dritten Preis erhalten, wie das römische Verzeichnis seiner Siege (IG. XIV 1098; Urk. dram. Auff. S. 200; A. Körte, Rhein. Mus. XL, 425) lehrt; der erste der sieben Dionysiensiege, die ihm zugefallen sind — drei Siege an den Lenaien verzeichnet die Liste 977 kl, Urk. dram. Auff. S. 123 — fällt nach der parischen Chronik in das Jahr von Charisandros' Vorgänger Kalleas 377/6.

In den ersten Zeilen lassen sich Pittakis' Lesungen nur zum Teile aufklären; daß er nach dem Muster choregischer Inschriften interpoliert hat, ist einleuchtend.

Das Bruchstück hat dem Ende einer Spalte angehört, ist also von Bedeutung für die Untersuchungen, die Edward Capps, The introduction of comedy into the city Dionysia, Chicago 1903, und ich angestellt haben, um von Gestalt und Umfang der Aufzeichnung ein Bild zu gewinnen. Ich beabsichtige nicht, die Rechnung mit dem neuen Posten in dieser Anzeige wieder aufzunehmen und bemerke nur, daß die Lage der Jahresanfänge der Listen in den drei Spalten des Steines eine Zahl von 141 Zeilen in der Spalte voraussetzt:

2 Z. der Liste 399/8 132 Z. der Listen 398/7 bis 388/7 7 Z. der Liste 387/6 141 Zeilen 7 Z. der Liste 387/6 132 Z. der Listen 386/5 bis 376/5 2 Z. der Liste 375/4 141 Zeilen

Der Zufall hätte uns durch ein anderes Bruchstück der Aufzeichnung ungleich mehr Belehrung spenden können. Aber wer sich mit der Inschrift IG. II 971 e nach Pittakis' Veröffentlichung zu befassen gehabt hat, empfindet es als Befreiung, daß unsere Kenntnis dieser Urkunde nicht mehr ausschließlich auf einer Abschrift beruht, die in Liederlichkeit der Entzifferung und Dreistigkeit der Interpolation nicht leicht zu überbieten ist.

In der Gesamtsitzung vom 28. Juni l. J. wurden folgende Subventionen aus den Mitteln der philosophisch-historischen Klasse bewilligt:

- 1. zur Herausgabe des Werkes "Arabia Petraea" von Prof. Dr. A. Musil 10.000 K (in zwei Raten à 5000 K pro 1906 und 1907);
- 2. Herrn Privatdozenten Dr. Rudolf Brotanek in Wien zur Herausgabe einer Serie von Neudrucken früh-neuenglischer Grammatiken ein Druckkostenbeitrag von 1800 K (in drei Raten à 600 K pro 1906, 1907 und 1908):
- 3. Herrn Kustos Konrad Stefan in Laibach zur Herausgabe einer "Geschichte der Entstehung und Verwaltung der k. k. Studienbibliothek in Laibach" ein Druckkostenbeitrag von 300 K;
- 4. der prähistorischen Kommission, wie alljährlich, für Ausgrabungszwecke 600 K und zur Herausgabe ihrer Mitteilungen 400 K, zusammen 1000 K.

Jahrg. 1906.

Nr. XIX.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 11. Juli.

Der Sekretär macht folgende Mitteilung:

Die Kommission zur Herausgabe mittelalterlicher Bibliothekskataloge hat sich mit einem Rundschreiben (März 1906) an die Vorstehungen der Archive, Bibliotheken und Museen Zisleithaniens mit dem Ersuchen gewendet, an die Akademie über das Vorhandensein von mittelalterlichen Bücherkatalogen oder anderen zweckdienlichen Dokumenten Mitteilung zu machen.

Auf diese Anfrage hin sind von folgenden Bibliotheksvorständen Zuschriften bei der Akademie eingelangt:

- 1. K. und k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.
- 2. K. k. Universitätsbibliothek in Lemberg und Prag, k. k. Studienbibliothek in Klagenfurt, k. k. Statthaltereiarchiv in Graz.
- 3. Steiermärkische Landesbibliothek in Graz, Stadtrat von Eger und Wiener-Neustadt, Biblioteca civica in Rovereto, Museum Francisco-Carolinum in Linz, Gemeindebibliothek in Freiberg (Mähren).
- 4. Graf Wilczeksche Bibliothek in Kreuzenstein, Fürst Dietrichsteinsche Fideikommißbibliothek in Nikolsburg, Graf Lambergsche Fideikommißbibliothek in Steyr, Graf Falkenhaynsche Schloßbibliothek in Walpersdorf.
- 5. Dominikanerkonvent in Eger, Erzdekanal-Vikariatsbibliothek St. Niklas in Eger, Benediktinerstift Göttweig, fürsterzbischöfliche Bibliothek in Kremsier, Benediktinerstift

in Kremsmünster, bischöfliche Bibliothek in Leitmeritz, fürsterzbischöfliche Bibliothek in Olmütz, reg. Chorherrenstift in Reichersberg, Zisterzienserstift in Szczyrzyc (Galizien), Prämonstratenserstift in Tepl, Augustiner-Chorherrenstift in Vorau, Servitenkonvent in Wien, Zisterzienserstift in Zwettl.

Das k. M. Herr Professor Dr. Moritz Steinschneider in Berlin übersendet eine Abhandlung, betitelt: "Rangstreit-Literatur. Ein Beitrag zur vergleichenden Literatur- und Kulturgeschichte".

Die Abhandlung wird in die Sitzungsberichte aufgenommen.

Jahrg. 1906.

Nr. XX.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 10. Oktober.

Seine Exzellenz, der vorsitzende Vizepräsident der Kais. Akademie. Dr. W. Ritter von Hartel, begrüßt die Mitglieder bei der Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit nach den akademischen Ferien und heißt die beiden erschienenen neugewählten wirklichen Mitglieder, Herren Professor Dr. Josef Seemüller und Professor Dr. Hans von Arnim herzlich willkommen.

Sodann macht derselbe Mitteilung von dem großen Verluste, den die Akademie durch das am 5. September l. J. zu Duino erfolgte Hinscheiden des wirklichen Mitgliedes der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse, Herrn Hofrates Professors Dr. Ludwig Boltzmann, erlitten hat.

Die Mitglieder geben ihrem Beileide durch Erheben von

den Sitzen Ausdruck.

Der Sekretär verliest den nachstehenden Kuratorial-Erlaß vom 15. September l. J.. Zahl 52, C.-St., betreffend die Allerhöchste Bestätigung, beziehungsweise Ernennung der neugewählten Mitglieder der Akademie.

"Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 27. Juli 1906 die Wiederwahl des Geheimen Rates, Ministers a. D. Dr. Wilhelm Ritter v. Hartel zum Vizepräsidenten der Akademie der Wissenschaften in Wien für die statutenmäßige Funktionsdauer von drei Jahren, sowie die Wahl des Geheimen Rates. Ministerpräsidenten a. D. Dr. Ernest v. Koerber, Kuratorstellvertreters der Akademie, zum Ehrenmitgliede der Gesamtakademie im Inlande allergnädigst zu bestätigen und zu wirklichen Mitgliedern der Akademie, und zwar in der philosophisch-historischen Klasse den ordentlichen Professor der klassischen Philologie an der Universität in Wien Dr. Hans v. Arnim, sowie den ordentlichen Professor für ältere deutsche Sprache und Literatur an der Universität in Wien Dr. Josef Scemüller und in der mathematisch naturwissenschaftlichen Klasse den ordentlichen Professor der Anatomie an der Universität in Wien, Hofrat Dr. Emil Zuckerkandl, sowie den ordentlichen Professor der angewandten medizinischen Chemie an der Universität in Wien Hofrat Dr. Ernst Ludwig huldvollst zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben ferner die von der Akademie vorgenommenen Wahlen korrespondierender Mitglieder im Inlande huldvollst zu bestätigen geruht, und zwar:

In der philosophisch-historischen Klasse die Wahl des ordentliehen Professors der Geographie an der Universität in Wien Dr. Eugen Oberhummer, des ordentlichen Professors der Philosophie an der Universität in Graz Dr. Alexius Meinong Ritter v. Handschuchshein, des ordentlichen Professors der neueren Geschichte an der Universität in Graz Dr. Hans v. Zwiedineck-Südenhorst, des ordentlichen Professors der politischen Ökonomie an der Universität in Wien Hofrates Dr. Friedrich Freiherrn v. Wieser, des ordentlichen Professors des Bibelstudiums des alten Bundes und der orientalischen Dialekte an der theologischen Fakultät in Olmütz Dr. Alois Musil, des ordentlichen Professors der allgemeinen Geschichte an der Universität in Innsbruck Hofrates Dr. Ludwig Pastor, Direktors des Istituto austriaco di studii storici in Rom, und des Professors für Linguistik und Ethnologie an der philosophisch-theologischen Lehranstalt St. Gabriel bei Mödling P. Wilhelm Schmidt, von der Gesellschaft des Göttlichen Wortes;

in der mathematisch naturwissenschaftlichen Klasse die Wahl des ordentlichen Professors der allgemeinen und experimentellen Pathologie an der Universität in Graz Dr. Rudolf Klemensiewicz, des außerordentlichen Professors der Histologie an der Universität in Wien Dr. Josef Schaffer, des ordentlichen Professors der darstellenden Geometrie an der Technischen Hochschule in Wien Dr. Emil Müller und des außerordentlichen Professors der Chemie an der Universität in Wien Dr. Josef Herzig.

Im Anschlusse daran verliest der Sekretär die eingelaufenen Dankschreiben der neugewählten korrespondierenden Mitglieder im Inlande, und zwar der Herren: Professor Dr. Alexius Ritter von Meinong in Graz, Professor P. Wilhelm Schmidt in St. Gabriel bei Mödling, Professor Dr. Eugen Oberhummer in Wien, Professor Dr. Hans Zwiedineck Edler von Südenhorst in Graz, Hofrat Professor Dr. Ludwig Pastor in Innsbruck und Professor Dr. Alois Musil in Olmütz.

Der Sekretär überreicht die im Verlaufe der akademischen Ferien erschienenen Publikationen der Klasse, und zwar:

Sitzungsberichte, CLIII. Band. Jahrgang 1906. Wien 1906;<sup>1</sup>

Register zu den Bänden 141 bis 150 der Sitzungsberiehte. XV. Wien 1906;

Archiv für österreichische Geschichte. XCV. Band. Erste Hälfte. Wien 1906.

Der Sekretär überreicht ferner folgende an die Klasse gelangten Druckwerke, und zwar:

- 1. Schweden. Ein kurzer Führer durch Schwedens Geschichte, Wirtschaftsgebiete, soziale Verhältnisse, Unterrichtswesen, Sport, Kunst, Natur etc. Herausgegeben vom Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs (Turisttrafikförbundet) Stockholm. Stockholm 1906;
- 2. Das Zeitalter des Humanismus. Von Dr. Rudolf Wolkan in Wien (S.-A. aus den Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte. XVI. Jahrgang 1906). Berlin 1906:
- 3. Österreich-Ungarn und die Vereinigten Staaten von Amerika in ihren handelspolitischen Beziehungen. Wien und

<sup>1</sup> Band CLI und CLII sind noch im Druck.

Leipzig 1907. Überreicht vom mitteleuropäischen Wirtschaftsverein in Österreich:

4. Deutsche Volkskunde aus dem östlichen Böhmen von Dr. Eduard Langer. 1906. VI. Band, 1. und 2. Heft. Braunau i. B. 1906.

Es wird für diese Spenden der Dank der Klasse ausgesprochen.

Das k. M. Herr Hofrat Dr. Johann Loserth in Graz übersendet eine Arbeit unter dem Titel: "Die Reformationsordnungen der Städte und Märkte in Innerösterreich aus den Jahren 1587—1628" und bittet um deren Aufnahme ins Archiv für österreichische Geschichte.

Hiezu bemerkt der Verfasser vorläufig folgendes:

Die Arbeit wurde bereits in mehreren Nummern der von dem Verfasser herausgegebenen Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand II. (Fontes rer. Austriacarum II, 58), deren zweiter Band sich eben im Drucke befindet, angekündigt. Sie bildet eine wesentliche Ergänzung der genannten Sammlung. Sie enthält nämlich jene den innerösterreichischen Städten und Märkten aus Anlaß der Gegenreformation gegebenen Ordnungen, die bestimmt waren, das katholische Wesen in Städten und Märkten dauernd zu befestigen und einen Rückfall zum protestantischen Glaubensbekenntnis unmöglich zu machen. Zu den in den Akten und Korrespondenzen zutage tretenden gegenreformatorischen Maßregeln der innerösterreichischen Regierung bilden diese Ordnungen eine wesentliche Erweiterung nach der positiven Seite hin. Da die gleiche Tendenz auch in den Innungssatzungen der Städte und Märkte Innerösterreichs obwaltet, die denselben seit 1600 gegeben wurden, so wurden auch aus den Zunftordnungen die auf die Gegenreformation bezüglichen Punkte ausgehoben und einer Erläuterung unterzogen.

Die Abhandlung geht an die historische Kommission.

Das w. M. Herr Hofrat Prof. Dr. Anton E. Schönbach in Graz legt eine Abhandlung vor: "Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt. Achtes Stück: Über Leben, Bildung und Persönlichkeit Bertholds von Regensburg II' und ersucht um Aufnahme in die Sitzungsberichte.

Dieses Heft schließt die Beschäftigung des Verfassers mit Berthold von Regensburg ab, die sich ungefähr über dreißig Jahre erstreckt. Es wird hier die Beziehung Bertholds zu Bartholomaeus Anglicus besprochen, dann eine Reihe von Zeugnissen aus den lateinischen Predigten Bertholds ausgehoben, die für die Kenntuis des Lebens in Deutsehland, der Stände und ihrer Eigentümlichkeiten lehrreich sind. Darauf wird Bertholds Platz in der Entwicklung der altdeutschen Predigt festgelegt, es wird gezeigt, wie sein Wirken historisch bedingt ist, welche Einflüsse hauptsächlich seine Predigtweise bestimmt haben, endlich wird versucht, die Persönlichkeit des berühmten Volksredners zu charakterisieren.

Die Abhandlung wird in die Sitzungsberichte aufgenommen.

Der Sekretär überreicht eine zu spät eingelangte Einladung der Società storiea subalpina in Turin zu einem vom 3. bis 6. September 1. J. stattgehabten Congresso storico subalpino.

Die königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen übermittelt die Tagesordnung für die am 15. und 16. Oktober zu Göttingen stattfindende Kartellkonferenz.

Das w. M. Herr Professor Dr. Oswald Redlich überreicht als Obmann der akademischen Atlas-Kommission die eben erschienene erste Lieferung der I. Abteilung des Werkes "Historischer Atlas der österreichischen Alpenländer"; diese erste Lieferung enthält "Die Landgerichtskarte, bearbeitet unter Leitung von weiland Eduard Richter: Salzburg (von Eduard Richter), Oberösterreich (von Julius Strnadt), Steiermark (von Anton Mell und Hans Pirchegger). Wien 1906".

Desgleichen legt derselbe die "Erläuterungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer" etc. vor.

Das w. M. Herr Professor Jireček überreicht als Obmann der historischen Kommission den nachstehenden Bericht des k. M. Herrn Hofrates Prof. Dr. Joh. Loserth über seine mit Unterstützung der Kais. Akademie der Wissenschaften unternommene Durchforschung von Archiven in Ungarn und Kroatien behufs Herausgabe des H. Teiles der Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand H.

Dieser Bericht lautet:

"Trotzdem ich sehon im Jahre 1905 alle Vorbereitungen zu meiner Reise nach Ungarn und Kroatien getroffen hatte, konnte ich, durch sehwere Krankheitsfälle im Kreise meiner Angehörigen gehindert, dieselbe erst zu Beginn des Monates März l. J. antreten. Ich hatte sehon von Graz aus alles unternommen, was die Zweeke meiner Reise fördern konnte. Für die Durchforschung der Budapester Archive gewann ich die Beihilfe des dortigen Universitätsprofessors und Kustos am Nationalmuseum Dr. Anton Aldassy, für die in Agram jene des Vorstandes des kroatischen Landesarchivs Dr. Ivan von Bojničič.

Da ich gleichzeitig mit diesem Berichte die fertiggestellte Arbeit, für deren Vollendung ich die Reise nach Ungarn und Kroatien unternahm, vorlege und auch dort im Vorworte die Ergebnisse der Reise berühre, so kann ich mich an dieser Stelle kürzer fassen.

In Budapest wandte ich meine Schritte zuerst in das königl. ungarische Staats-, beziehungsweise Landesarchiv, wie es seit alter Zeit noch heißt. Von den Beamten daselbst in freundlichster Weise empfangen, konnte ich mich sofort an die Arbeit begeben. Freilich mußte ich die Wahrnehmung machen, daß eine sachliche Anordnung der im Archive befindlichen Materialien, wornach ich einfach die auf die kirchliche Bewegung des 16. und 17. Jahrhunderts bezüglichen Aktenfaszikel hätte ausheben und für meine Arbeitszwecke verwenden können, nicht existiert. Es wird das seinen Grund wohl darin haben, daß solches Aktenmaterial zur Geschichte der Reformation und Gegenreformation in Ungarn überhaupt spärlich vorhanden ist. Da sich der Vorstand des Archives selbst mit diesem Gegenstande beschäftigt und die einschlägigen Materialien in dem

seiner Leitung unterstellten Archive auf das beste kennt, so war es immerhin möglich, die Arbeit daselbst in verhältnismäßig kurzer Zeit zu erledigen. Ich konnte dabei die Beobachtung machen, daß der größte Teil des auf die kirchliche Bewegung bezüglichen Materials dem Norden und Nordwesten des Landes angehört, jenen Landesteilen, die unter den Verheerungen in der Zeit der Türkennot weniger gelitten haben. Aus den südwestlichen Teilen des Landes, für die ich vor allem eine Ergänzung meiner in den österreichischen Archiven gesammelten Materialien suchte, ist hierüber nur wenig vorhanden. Die Aktenstücke für die Gegenreformation aus dem sogenannten Archivum Thuroczianum betreffen meist nur die Beziehungen Ungarns zu Böhmen. Mähren und Österreich im engeren Sinne und auch da habe ich an mir unbekanntem Quellenstoff nur wenig finden können, da mir das meiste schon aus Grazer und Wiener Archiven bekannt war. Die wertvolleren Stücke beziehen sich auf den Streit der sogenannten Horner Stände um die Freistellung ihrer Konfession und das, was damit zusammenhängt. Für die Gegenreformation in Innerösterreich fand ich in dem sonst sehr reichhaltigen Archivum Thuroczianum nur einzelne Nummern. Während man aus den Materialien in Grazer Archiven, wie sie jetzt im ersten Bande meiner Aktensammlung schon gedruckt vorliegen, sehr deutlich ersieht, daß die westungarischen Magnaten mit ihren Sympathien durchaus auf Seiten der verfolgten Protestanten stehen, Familien wie die Batthyany, Erdödy, Banffy, Zichy, Zriny und andere die Exulanten aufnehmen und schützen, während man also erwarten durfte, in den Budapester Archiven das den Grazer Akten korrespondierende Material zu finden, versagen diese und so enthält auch das Archivum Thuroczianum meist nur die allgemeinen Verbote Rudolfs II. und Matthias', die aus Innerösterreich ausgewiesenen Prädikanten in Schutz zu nehmen.

Ich habe daraus die bisher unbekannt gebliebenen Nummern kopiert und meiner Sammlung einverleibt.

Die zweite Aktenreihe, die ich im Budapester Landesarchive durchforschte, waren die Acta publica. Auch hier fanden sich Nummern, die für meine Sammlung brauchbar waren. Weniger bot dagegen die Abteilung "Missiles", in der

merkwürdigerweise nicht ein einziger steirischer Adelsname vorkommt. Dasselbe Bewandtnis hat es mit dem Archivum Nadasdyanum, aus dem ich wegen der vielfach innigen Beziehungen der Nadasdy zu steirischen Adelsgeschlechtern und des Schutzes, den die Exulanten bei ihnen fanden,¹ reichliche Ausbeute erhoffte. Leider war der Gewinn aus den Nadasdyana, die den Zeitraum von 1526—1711 umfassen, für die steirische Geschichte nur ein sehr magerer und bezog sich auf einige Briefe Siegmunds von Herberstein und Bernhards von Urschembeck, die ich kopierte.

Ich ging hierauf an das Studium der Acta ecclesiastica und unterzog die Elenchi der Jesuitenkollegien, und zwar die Jesuitica collegii Ginsiensis, Jauriensis, Posoniensis, Soproniensis und Provinciae Austriaco-Hungaricae einer Durchsicht. Das meiste Material bezieht sich hier auf Grundbesitz und Besitzstreitigkeiten. In der Abteilung Collegium Posoniense befinden sich viele auf die Protestanten bezügliche Aktenstücke, aber sie gehören entweder Preßburg selbst an oder den nordungarischen Bergstädten. Die Hoffnung, hier wie im Collegium Soproniense einzelnes über die nach Preßburg und Ödenburg gezogenen Emigrantenfamilien zu finden, ging leider nicht in Erfüllung.

Von den "Neoregistrata" gilt das gleiche; auch hier sind es vornehmlich Besitzverhältnisse, um die es sich handelt. Da die Anordnung der Neoregistrata keine sachliche ist, ist schwer zu ersehen, ob sich darin auf die Gegenreformation bezügliche Stücke finden. Ich habe für einzelne Buchstaben des Index Stichproben genommen und wiewohl der Buchstabe S nicht weniger als 5 starke Folianten faßt, ihm, abgesehen von "Stiria", so viele hervorragende protestantische Adelsgeschlechter wie Saurau, Stübich, Stubenberg usw. angehören, fanden sich nur einzelne Nummern vor, die auf Steiermark Bezug haben. Mehr ergab die Abteilung Conceptus expeditionum eancellariae Hungaricae und die Intimata caneellariae Austriacae, denen ich wie auch den Literae palatinorum, archiepiscoporum etc. verschiedene Stücke entnahm und meiner Sammlung einverleibte.

S. Akten und Korrespondenzen Bd. 1, S. 365, Nr. 492; S. 369, Nr. 498;
 S. 411, Nr. 547; S. 440, Nr. 603; S. 184, Nr. 646 und S. 783, Nr. 991.

Nachdem ich meine Durchforschung dieser Reihen beendet hatte, wandte ich mich jener im ungarischen Nationalmuseum zu. Ich war angenehm überrascht, hier eine Anzahl von Handschriften zu finden, die für die steirische Verwaltungsgeschiehte von außerordentlichem Werte sind und die zum Zwecke ihrer vollständigen Ausnützung bereits nach Graz gekommen sind. Es sind dies vor allem die Codd. Germ. fol. Nr. 165, 164, 589 und Nr. 163. In dem letzteren fand ich außer den gesamten Instruktionen Ferdinands II. für die innerösterreichische Regierung vom Jahre 1611 Stücke, die für die Geschichte der Gegenreformation von außerordentlichem Werte sind, vor allem einige Nummern, die den von mir bisher nur mittelbar erbrachten Beweis auch unmittelbar enthalten, daß und in welchem Grade der innerösterreichische Herren- und Ritterstand seine schützende Hand selbst noch in den späteren Jahren der Gegenreformation über den protestantischen Bürger und Bauer gehalten hat. Da ich über diesen Kodex in der Einleitung zu dem zweiten Bande meiner Akten und Korrespondenzen eingehender berichte, so mag das hier Gesagte an dieser Stelle genügen.

Da im Budapester Nationalmuseum eine große Anzahl ungarischer Familienarchive deponiert ist, so unterließ ich nicht, die Archive jener Familien, die mit dem steirischen Adel Beziehungen unterhielten, gleichfalls zu durchforschen.

Nachdem ich in den Budapester Archiven nicht ohne mannigfaltige äußere Schwierigkeiten, über die mir die Bereitwilligkeit des Herrn Prof. Dr. Aldassy stets hinweghalf, meine Arbeiten beendet und über eine Anzahl von Privatarchiven von den damals anläßlich der ungarischen Akademiewahlen in Budapest anwesenden Gelehrten solche Erkundigungen eingezogen hatte, die einen Besuch nach Rothenthurn und Preßburg überflüssig machten, da in jenem Archive für meine Zwecke nichts zu finden ist, die Materialien aus diesem mir durch den verdienstvollen Erforscher der Geschichte von Preßburg mitgeteilt werden, konnte ich mich dem zweiten Teile meiner Aufgabe: der Durchforschung der kroatischen Archive, zuwenden.

Im kroatischen Landesarchive fand ich ebenso wie im Archiv der südslawischen Akademie und dem erzbischöflichen

Archive die freundlichste Aufnahme und dankenswerte Unterstützung, für die ich auch dem Agramer Professor Dr. Bučar, der selbst auf dem Gebiete der kroatischen Reformations- und Gegenreformationsgeschichte erfolgreich tätig ist und dem wir demnächst Aufklärung über die durch Truber vermittelten Beziehungen zwischen Württemberg und Kroatien im Reformationszeitalter zu danken haben werden, in hohem Grade verpflichtet bin. Bevor ich auf meine in Agram gemachten Forschungen eingehe, sei eine allgemeine Bemerkung gestattet: Ganz anders als in Ungarn hat sich die Gegenreformation seit den Tagen, da ihre Durchführung in Innerösterreich beschlossene Sache war, d. h. seit den Münchner Oktoberkonferenzen des Jahres 1579 in Kroatien durchzusetzen vermocht und früher auch und kräftiger und nachhaltiger als in dem benachbarten Steiermark. Wenn sich dementsprechend in den reichen Aktenbeständen des steirischen Laudesarchives zahlreiche Beziehungen zwischen steirischen und kroatischen Protestanten nachweisen lassen, so ist dies doch nur für kürzere Zeit der Fall. In Kroatien fehlte den Protestanten, was ihnen in Innerösterreich in so reichem Maße gewährt wurde: der glaubensstarke protestantische Herrenstand, der bis zu seiner im Jahre 1628 erfolgten Ausweisung auch über seine Untertanen seine schützende Hand gehalten hat. In Kroatien ist, wenn wir von der Familie Zriny und hie und da auch von einem und dem andern Mitgliede der Häuser Erdödy und Frangipani absehen, denen die Verbindung mit steirischen Herrenhäusern den Anschluß an die protestantischen Bestrebungen nahelegte, der gesamte Adel streng katholisch und werden vom Jahre 1604 angefangen in den Ständeversammlungen Jahr für Jahr scharfe Bestimmungen gegen die Ketzer im allgemeinen und zum Jahre 1608 speziell gegen die aus Steiermark ausgewiesenen und auf kroatischem Boden weilenden Prädikanten gefaßt. Zu dem Zwecke mußten die verschiedenen Codices des kroatischen Landesarchives, in denen die Landtagsbeschlüsse offiziell eingetragen worden sind, einer genauen Durchsicht unterzogen werden und es ergab sich zu dem wertvollen Quellenmaterial, das in der Sammlung von Kukuljević vorliegt, immerhin noch ein und der andere wichtigere Nachtrag. Die Protokollbücher wurden bis zum Jahre 1609 einer Durchsicht unterzogen und jene Stellen, die

auf die Beziehungen zu den benachbarten österreichischen Erbländern entweder direkt oder indirekt Licht werfen, ausgehoben und meiner Sammlung einverleibt. Die meisten Beschlüsse, die hierin gefaßt worden sind, tragen übrigens eine mehr oder minder stereotype Form. An Einzelnerlässen, die gegen die Protestanten gerichtet wären, fehlt es in den Aktenbeständen dieses wohlgeordneten Archives vollständig. Es wurden hier durchgesehen 1. das Repertorium Actorum regni congregationum ab anno 1562-1827, 2. die Acta congregationum 1500-1690, 3. vier Bände Protocolla regni congregationum. Von Jesuiticis kamen in Betracht 1. die Extractus actorum collegii Varasdinensis, 2. Poseganensis, 3. Zagrabiensis und 4. Fluminensis. Nur die letzteren bieten für die Geschichte einzelner an der Gegenreformation in Innerösterreich beteiligten Persönlichkeiten wie jener Wolfgang Schranzens, Hans Kobenzls, Wagens von Wagensberg belangreiches Material, weniges aber für die Geschichte der Gegenreformation selbst. Denn im wesentlichen handelt es sich um kirchliche Stiftungen, Schenkungen an die Jesuiten, Quittungen über geleistete Zahlungen, um Grenzund Besitzstreitigkeiten, Verträge usw.

Auch die verschiedenen Bände der "Extractus Actorum" aufgehobener Klöster und der Elenchus der Originaldokumente des Agramer Kapitelarchivs, der sich im Landesarchive befindet, wurden durchgesehen und einzelnes daraus kopiert. Außer den beiden obengenannten Herren unterstützte mich bei diesen Studien der an diesem Institut wirkende verdienstvolle Gelehrte Emilij Laszowski in anerkennenswerter Weise. Durch Herrn Professor Bučar wurde ich an Herrn P. Janko Barle gewiesen, dem die Leitung des erzbischöflichen Archivs anvertraut ist und der die mir wertvollen Materialien schon derart vorbereitet hielt, daß ich mit meinen Studien in diesem Archiv in kürzester Zeit zu Ende kam. Ich durchzog hier die folgenden Reihen einer genauen Durchsicht: 1. Ecclesiasticum (8 Faszikel), 2. Politicum (12 Faszikel), 3. Acta Visitationum (3 Faszikel). Die Akten, die ich daraus kopierte, gehören der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts an.

Im Archive der südslawischen Akademie hatte ich mich der Unterstützung des Präsidenten der Akademie Professor Dr. Th. Smiciklas zu erfreuen. Auch hier konnten dem reichen Aktenschatze einzelne Nummern entnommen und in meine Sammlung eingereiht werden.

Das auf dieser Studienreise gewonnene Material wurde von mir, soweit es der Zeit Ferdinands II. angehört, sofort der Bearbeitung unterzogen und in den von mir bereits fertiggestellten zweiten (Schluß.) Band der Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand II. eingereiht. Indem ich nun unter einem diesen Band der hohen kais. Akademie vorlege, erfülle ich eine mir sehr angenehme Pflicht, indem ich für die mir zuteil gewordene Unterstützung bei dieser Arbeit meinen geziemenden Dank ausspreche.

In der Gesamtsitzung vom 13. Juli 1. J. wurden folgende Subventionen aus den Mitteln der philosophisch-historischen Klasse bewilligt, und zwar:

- 1. zur Fortführung der Regesta Habsburgica 3000 K;
- 2. an die Weistümer- und Urbar-Kommission als Dotation pro 1906 5000 K;
- 3. als außerordentlichen Beitrag der Klasse zum 'Thesaurus linguae latinae' 1200 K.

Ferner wurden in der Gesamtsitzung der Akademie vom 28. Juni 1. J. aus dem auf die philosophisch-historische Klasse entfallenden Anteile an dem Erträgnisse der Treitl-Erbschaft folgende Dotationen an die einzelnen Kommissionen der Klasse pro 1906 bewilligt, und zwar:

- 1. an die linguistische Abteilung der Balkan-Kommission 1600 K;
- 2. an die antiquarische Abteilung der Balkan-Kommission 4000 K;
  - 3. an die Südarabische Kommission 4000 K;
  - 4. an die Sprachen-Kommission 2000 K;
- 5. an die Kommission zur Herausgabe der Trienter Konzils-Korrespondenz 2570 K;

- 6. an die Kommission zur Erforschung des römischen Limes in Österreich 6830 K;
- 7. an die Kommission zur Herausgabe eines historischen Atlas der österreichischen Alpenländer 4500 K;
- 8. an die Kommission für die mittelalterlichen Bibliotheks-Kataloge 2000 K, zusammen 27.500 K.

## Erschienen sind von den akademischen Druckschriften:

- Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, CLIII. Band, Jahrgang 1906. Wien 1906. (Preis: 10 K. = 10 M.)
  - Inhalt: I. v. Schroeder: Germanische Elben und Götter beim Estenvolke. (Preis: 2 K. 20 h. = 2 Mk. 20 Pfg.)
    - II. Loebl: Eine außerordentliche Reichshilfe und ihre Ergebnisse in reichstagsloser Zeit. (Preis: 3 K. = 3 Mk.)
    - III. Müller: Semitica. Sprach- und rechtsvergleichende Studien.
      I. Heft. (Preis: 1 K. 35 h. = 1 Mk. 35 Pfg.)
    - IV. Schönbach: Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt. Sechstes Stück: Die Überlieferung der Werke Bertholds von Regensburg. III. (Preis: 3 K. 80 h. = 3 Mk. 80 Pfg.)
    - V. v. Kelle: Untersuchungen über den nicht nachweisbaren Honorins Augustodunensis ecclesiae presbiter et scholasticus und die ihm zugeschriebenen Werke. (Nachtrag zu Abh. 2, Bd. CLII der Sitzungsber, d. phil.-hist. Kl.) (Preis: 50 h. = 50 Pfg.)
    - VI. Aptowitzer: Das Schriftwort in der rabbinischen Literatur. Prolegomena. (Preis: 1 K. 90 h. = 1 Mk. 90 Pfg.)
    - VII. Junk: Ein neues Bruchstück aus Rudolfs von Ems Weltchronik. (Preis: 75 h. = 75 Pfg.)
- Register zu den Bänden 141 bis 150 der Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse der Kais. Akademie der Wissenschaften. XV. Wien 1906. (Preis: 3 K. 90 h. = 3 Mk. 90 Pfg.)
- Archiv für österreichische Geschichte. Herausgegeben von der historischen Kommission der Kais. Akademie der Wissenschaften. XCV. Band, erste Hälfte. Wien 1906. (Preis: 4 K. 50 h. = 4 Mk. 50 Pfg.)
  - Inhalt: I. Levinson: Die Nuntiaturberichte des Petrns Vidoni über den ersten nordischen Krieg aus den Jahren 1655-1658. (Preis: 3 K. 35 h. = 3 Mk. 35 Pfg.)

- II. v. Helfert: Radetzky in den Tagen seiner ärgsten Bedrängnis. Antlicher Bericht des Feldmarschalls vom 18. bis zum 30. März 1848. (Preis: 55 h. = 55 Pfg.)
- III. Kaindl: Beiträge zur Geschichte des deutschen Rechtes in Galizien, I. und II. (Preis: 1 K. 90 h. = 1 Mk. 90 Pfg.)
- Historischer Atlas der österreichischen Alpenländer. I. Abteilung: Die Landgerichtskarte. 1. Lieferung (12 Karten im Formate 37:50 cm und 54 Folioseiten Erlänterungen): Salzburg, Oberösterreich, Steiermark. (Preis: 12 K. = 12 Mk.)

Jahrg. 1906.

Nr. XXI.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 24. Oktober.

Seine Exzellenz, der vorsitzende Vizepräsident, macht Mitteilung von dem am 23. Oktober l. J. zu Petersburg erfolgten Ableben des korrespondierenden Mitgliedes im Auslande, Herrn Professors Dr. Alexander Wesselofsky.

Die Mitglieder geben ihrem Beileide durch Erheben von den Sitzen Ausdruck.

Der Sekretär überreicht den eben erschienenen "Bericht über die Tagung des Ausschusses der Internationalen Assoziation vom 30. Mai bis 1. Juni 1906 in Wien. Wien 1906'.

Ferner legt derselbe (in Vertretung des Obmannes der Weistümer- und Urbarkommission) den kürzlich ausgegebenen ersten Band der dritten Abteilung ('Urbare geistlicher Grundherrschaften') des Werkes 'Österreichische Urbare' vor; dieser Band enthält 'Die Urbare des Benediktinerstiftes Göttweig von 1302 bis 1536. Im Auftrage der Kais. Akademie der Wissenschaften bearbeitet von Dr. Adalbert Fr. Fuchs. Wien und Leipzig 1906'.

Weiters überreicht der Sekretär die eben erschienene Lieferung XV des Werkes "Die attischen Grabreliefs. Herausgegeben im Auftrage der Kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Berlin 1906", womit das Werk nach einem Berichte des Generalredaktors, k. M. Herrn Dr. Alexander Conze in Berlin, bis zum Ende der II. Hauptperiode (bis zu Demetrios von Phaleron) gediehen ist.

Endlich folgende eingelaufene Druckwerke, und zwar:

- 1. "Führer durch das Römerkastell Saalburg bei Homburg vor der Höhe von H. Jacobi, königl. Landbauinspektor. 2. Auflage. Homburg v. d. H. 1905";
- 2. 'Ankündigung einer neuen Ausgabe des hebräischen Pentateuchs der Samaritaner. Von Dr. A. Freiherrn von Gall in Mainz' (S.-A. aus der Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. 1906); überreicht vom Verfasser;
- 3. ,Licinus Tonsor. Carmen (Aloisii Galante Florentini) in certamine poetico Hoeufftiano praemio aureo ornatum. Accedunt duo carmina laudata. Amstelodami 1906'; übersendet von der niederländischen Akademie der Wissenschaften zu Amsterdam;
- 4. 'Die Reichenauer Handschriften beschrieben und erläutert von Alfred Holder. I. Band: Die Pergamenthandschriften. (Die Handschriften der großherzoglich Badischen Hofund Landesbibliothek in Karlsruhe. V.) Leipzig 1906'.

Es wird für diese Spenden der Dank der Klasse ausgesprochen.

Der Sekretär verliest eine Zuschrift der Deutsch-akademischen Lese- und Redehalle in Wien, worin diese bekanntgibt, daß sie sich laut Beschluß der Vollversammlung vom 14. Juli 1906 aufgelöst hat, und der Akademie für das bisher bewiesene Wohlwollen dankt.

Der Sekretär legt ein an die Klasse gelangtes Manuskript des Herrn Dr. Nikolaus Rhodokanakis, Privatdozenten an der k. k. Universität in Graz, vor, welches betitelt ist: 'Der nordarabische Dialekt im Dofår (Zfår). I. Teil: Prosaische und poetische Texte, Übersetzung und Indices'.

Die Abhandlung bildet, wie der Autor bemerkt, den ersten Teil seiner vulgärarabischen Dialektstudien. Sie umfaßt den Text in Umschrift und die Übersetzung von 17 Erzählungen und 112 teils längeren, teils kürzeren Gedichten und einen Anhang, zusammen 133 Nummern und die Indices. Diese Texte wurden vom Herausgeber in den Monaten Juli bis September 1904

im Auftrage des Herrn Hofrates Professor D. H. Müller aufgenommen nach dem Diktate des Beduinen und Weihraucharbeiters Mhammed ben Sêlim el-Ktırı aus dem Lande Qofâr (Zafâr).

Die prosaischen Texte sind zum größeren Teile Märchen; einige behandeln persönliche Erlebnisse des Erzählers oder geben über kulturhistorische Elemente Aufschluß. Die Gedichte sind meist populäre Gelegenheitsgedichte, populär in Sprache, Form und Inhalt, nur ganz wenige Kunstgedichte sind darunter; dem Metrum nach (Abarten von Regez, Sarî, Basît) schließen diese sich am engsten den aus Landbergs Sammlung bekannten Versen aus dem Ḥaḍramût an.

Ein Mißverhältnis im Umfange der prosaischen und poetischen Stücke besteht nur scheinbar, insoferne als jedem poetischen Stücke eine oft sehr lange Einleitung in Prosa vorangeht, die über die Personen und Verhältnisse orientiert, die das Gedicht veranlaßt haben. Einigen dieser Gruppen kann (außer dem sprachlichen und kulturhistorischen) auch das historische Interesse nicht ganz abgesprochen werden.

Über den Stoff in den Märchen, Gedichten etc. orientiert das Sachregister. Ein Index der geographischen und persönlichen Eigennamen wurde beigegeben. Der 2. Teil wird eine grammatikalische Skizze, ein vollständiges Glossar und einige Prolegomena enthalten.

Das w. M. Herr Hofrat Dr. V. Jagić überreicht die beiden kürzlich erschienenen Bände IV und V der Schriften der linguistischen Abteilung der Balkankommission, enthaltend: ,Das Dalmatische von Dr. Matteo Giulio Bartoli. I. Einleitung und Ethnographie Illyriens. (Mit einer Karte.) II. Glossare und Texte. Grammatik und Lexikon. (Mit einer Tafel.) Wien 1906'.

Sodann überreicht derselbe das Manuskript einer Abhandlung von Herrn Dr. Milan Ritter von Rešetar, Professor an der k. k. Universität in Wien, das betitelt ist: 'Der štokavische Dialekt' und das für die Fortsetzung der Schriften der Balkankommission, linguistische Abteilung. bestimmt ist.

Erschienen sind von den akademischen Druckschriften:

- Österreichische Urbare, III. Abteilung: Urbare geistlicher Grundherrschaften. I. Band: Die Urbare des Benediktinerstiftes Göttweig von 1302 bis 1536. Bearbeitet von Dr. Adalbert Fr. Fuchs. Wien und Leipzig 1906. (Preis: 28 K 80 h.)
- Schriften der Balkankommission, linguistische Abteilung. IV und V: Das Dalmatische von Dr. Matteo Giulio Bartoli. I. und II. Mit einer Karte und einer Tafel. Wien 1906. (Preis beider Hefte: 40 K = 34 Mk.)

Jahrg. 1906.

Nr. XXII.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 31. Oktober.

Der Sekretär verliest ein Telegramm des auswärtigen Ehrenmitgliedes der Klasse, Herrn Leopold Delisle in Paris, worin dieser für die ihm zu seinem 80. Geburtstage seitens der Akademie übersandte Glückwunschadresse seinen Dank ausspricht.

Der Sekretär verliest ein Schreiben des k. M. Herrn Hofrates Professors Dr. Friedrich Freiherrn von Wieser in Wien, worin dieser für seine Wahl zum korrespondierenden Mitgliede der Klasse im Inlande dankt.

Der Sekretär legt drei in Angelegenheit der geplanten Herausgabe mittelalterlicher Bibliothekskataloge an die Klasse gelangte Zuschriften vor, und zwar von den Vorständen der k. k. Universitätsbibliotheken zu Wien und Graz sowie vom k. k. Statthaltereiarchive zu Prag.

Der Sekretär überreicht die eben erschienenen akademischen Publikationen, und zwar:

1. Almanach der Kais. Akademie der Wissenschaften. LVI. Jahrgang 1906. Wien 1906'; 2. "Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, CLI. Band, Jahr-

gang 1905. (Mit fünf Tafeln.) Wien 1906; 1

3. "Fontes rerum austriacarum (Österreichische Geschichtsquellen). Herausgegeben von der historischen Kommission der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Zweite Abteilung: Diplomataria et acta. LIX. Band (enthaltend: "Urkunden und Regesten zur Geschichte der aufgehobenen Kartause Aggsbach V. O. W. W. Bearbeitet von Dr. Adalbert Fr. Fuchs".) Wien 1906.

Der Sekretär legt weiters die eingelaufenen Druckwerke vor, und zwar:

- 1. Thesaurus linguae latinae. Editus auctoritate et consilio academiarum quinque germanicarum Berolinensis Gottingensis Lipsiensis Monacensis Vindobonensis. Vol. IV, fasc. I und Vol. II, fasc. X. Leipzig, bei Teubner, 1906;
- 2. Statistik des Unterrichtswesens der Hauptstadt Budapest für die Jahre 1895/96—1899/1900. Von Dr. Josef von Körösy, Direktor des Budapester kommunal-statistischen Bureaus. Berlin 1906;
- 3. Die Sterblichkeit der Haupt- und Residenzstadt Budapest in den Jahren 1901—1905 und deren Ursachen. Von demselben. H. (tabellarischer) Teil. Berlin 1905;
- 4. Statistisches Jahrbuch der Haupt- und Residenzstadt Budapest. VII. Jahrgang 1904. Redigiert von Professor Dr. Gustav Thirring. Budapest 1906;
- [Nr. 2 bis 4 als Publikationen des statistischen Bureaus der Haupt- und Residenzstadt Budapest übersendet];
- 5. Bulletin de l'institut international de statistique. Tome XV. Deuxième Livraison. Londres 1906;
- 6. Nouveaux fragments syropalestiniens de la bibliothèque impériale publique de Saint-Pétersbourg. Publiés par P. Kokowzoff. (Avec quatre planches en phototypie.) Saint-Pétersbourg 1906.

Es wird für diese Geschenke der Dank der Klasse ausgesprochen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Band CLH dieser Sitzungsberichte wird in kurzem ausgegeben werden.

Erschienen sind von den akademischen Publikationen:

- Almanach der Kais. Akademie der Wissenschaften. LVI. Jahrgang 1906. Wien 1906. (Preis: 8 K 8 Mk.)
- Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, CLI. Band, Jahrgang 1905. (Mit fünf Tafeln.) Wien 1906. (Preis: 13 K 50 h 13 Mk. 50 Pfg.)
  - Inhalt: I. Steinschneider: Die europäischen Übersetzungen aus dem Arabischen bis Mitte des 17. Jahrhunderts. II. Teil. (Preis: 2 K 40 h — 2 Mk. 40 Pfg.)
    - II. Schönbach: Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt. Viertes Stück: Die Überlieferung der Werke Bertholds von Regensburg. I. (Preis: 4 K 70 h — 4 Mk. 70 Pfg.)
    - III. Sehmidt: သုပတ် ရာၔာဝင် ဒတောဝ် သို့ ရောင် Slapat rāġāwain datow snim ron. Buch des Rāġāwan, der Königsgeschichte. Nach einem Palmblatt-Manuskript aus dem Mon übersetzt, mit einer Einführung und Noten versehen. (Preis: 4 K 50 h 4 Mk. 50 Pfg.)
    - IV. Rhodokanakis: Die äthiopischen Handschriften der k. k. Hofbibliothek zu Wien. (Mit fünf Tafeln.) (Preis: 3 K 90 h 3 Mk. 90 Pfg.)
    - V. Sieveking: Die Handlungsbücher der Medici. (Preis: 1 K 50 h — 1 Mk. 50 Pfg.)
- Fontes rerum austriaearum. (Österreichische Geschichtsquellen.) Herausgegeben von der historischen Kommission der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Zweite Abteilung: Diplomataria et acta. LIX. Band (enthaltend: "Urkunden und Regesten zur Geschichte der aufgehobenen Kartause Aggsbach V. O. W. W. Bearbeitet von Dr. Adalbert Fr. Fuchs".) Wien 1906. (Preis: 8 K 90 h 8 Mk. 90 Pfg.)

-



Jahrg. 1906.

Nr. XXIII.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 7. November.

Der Sekretär legt die von Mme. V<sup>ve</sup> J. B. André Godin, Directrice des Familistère in Guise (Aisne) und Herausgeberin der Zeitschrift "Le Devoir", übersandten Publikationen vor, und zwar:

1. , Solutions sociales par Godin. Paris 1871';

2. Von demselben: ,Le Gouvernement ce qu'il a été, ce qu'il doit être, et le vrai socialisme en action. Paris 1883';

3. Von demselben: "La République du travail et la ré-

forme parlementaire (Oeuvre posthume). Paris 1889';

4. 'Documents pour une biographie complète de Jean-Baptiste-André Godin rassemblés par sa veuve, née Marie Moret. I. Volume. Guise 1897—1901'. (Mit dem Porträt von J. B. André Godin.)

Es wird für diese Spenden der Dank der Klasse an die Einsenderin ausgesprochen.

Der Sekretär überreicht weiters das vom Autor, k. M. Herrn Professor Dr. Friedrich Thaner in Graz, übersandte Werk: 'Anselmi episcopi Lucensis collectio canonum una cum collectione minore iussu instituti Savigniani recensuit Fridericus Thaner. Fasciculus I. Oeniponte 1906'.

Ferner folgende Werke:

1. ,La revue de Paris. 13<sup>me</sup> année. No. 16. Paris 1906';

2. ,Eine obersteirische Bauerngemeinde in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung 1498—1899. Von Dr. Hubert Wimbersky. I. Teil. Graz 1907<sup>4</sup>.

Die Klasse spricht auch hierfür ihren Dank aus.

Endlich legt der Sekretär die von der Université St. Joseph in Beyrouth, Faculté Orientale, übersandten sämtlichen bisher erschienenen Bände der Zeitschrift "Al-Machriq. Revue catholique orientale bimensuelle, Sciences—Lettres—Arts. Sous la direction des Pères de l'Université St. Joseph. Paraissant le 1 et le 15 de chaque mois' vor, und zwar die kompletten Jahrgänge I—VIII, Beyrouth 1898—1905, sowie die bisher erschienenen 18 Hefte des Jahrganges 1906 (Band IX).

Nr. XXIV.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 14. November.

Der Sekretär verliest eine Zuschrift des hohen Kuratoriums, wonach Seine kaiserliche und königliche Hoheit, der durchlauchtigste Herr Erzherzog-Kurator, mit der Anberaumung der nächstjährigen Feierlichen Sitzung der Kaiserlichen Akademie auf Dienstag den 28. Mai 1907, um 7 Uhr abends, einverstanden sei.

Der Sekretär legt die vom russischen Justizministerium in St. Petersburg eingesandten Hefte 1—7 des "Journal ministerstwa justizii. God dwjenadzatij. St. Petersburg 1906' vor. Es wird hierfür der Dank der Klasse ausgesprochen.



Nr. XXV.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 21. November.

Seine Exzellenz, der vorsitzende Vizepräsident Ritter von Hartel, legt in Vertretung des erkrankten Herrn Sekretärs die vom Landesarchivare in Kärnten, Herrn Dr. August Ritter von Jaksch, übersandten Pflichtexemplare seines mit Subvention der Kais. Akademie der Wissenschaften gedruckten Werkes vor: "Monumenta historica ducatus Carinthiae. Geschichtliche Denkmäler des Herzogtumes Kärnten. Vierter Band: Die Kärntner Geschichtsquellen 1202—1269. Zweiter Teil: 1263—1269. Klagenfurt 1906".

Das w. M. Herr Professor Oswald Redlich überreicht ein an ihn als Obmann der Atlas-Kommission gelangtes Manuskript des Herrn k. k. Oberlandesgerichtsrates Dr. Julius Strnadt in Graz, betitelt: "Das Land zwischen Traun und Enns"; dasselbe ist für die "Abhandlungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer" (Archiv für österr. Geschichte, Band XCIV, zweite Hälfte) bestimmt.

Das w. M. Herr Hofrat Leo Reinisch überreicht der Klasse zwei Broschüren des französischen Konsuls in Stuttgart, Herrn Gabriel Ferrand, und zwar:

1. "Le dieu malgache Zanahari. (Extrait du "T'oung-pao", Série II, Vol. VII, No. 1.) Leide 1906', und 2. ,Prières et invocations magiques en malgache sudoriental. Transcrites, traduites et annotées d'après le manuscrit 8 de la bibliothèque nationale. (Extrait du tome II des "Actes du XIVe Congrès International des Orientalistes".) Paris 1906.

Die Klasse spricht für diese beiden Spenden ihren Dank aus.

Das w. M. Herr Hofrat Theodor Gomperz erstattet namens der Kommission für den Thesaurus linguae latinae den nachstehenden Jahresbericht.

"Die interakademische Kommission für den Thesaurus linguae latinae hat am 18. und 19. Oktober ihre Jahreskonferenz zu München abgehalten. Unter dem Vorsitze Sr. Exzellenz unseres Herrn Vizepräsidenten haben sich die Herren Brugmann, Bücheler, Diels, Leo und Vollmer vereinigt, während Herr v. Wölfflin leider an der Teilnahme durch schwere Krankheit verhindert war.

Der über die Konferenz verlautbarte Bericht schildert den Fortgang des großen Unternehmens für die Zeit von Mitte Juni des vergangenen bis 1. Oktober laufenden Jahres. Das wichtigste Ereignis des Berichtsjahres ist der Ersatz des vormaligen Generalredaktors, nunmehr ordentlichen Professors an der Universität München Friedrich Vollmer durch Professor Dr. E. Lommatzsch, der am 1. Oktober 1905 sein neues Amt angetreten hat. Desgleichen ist am 1. April 1906 Professor Dr. Ihm, der einem Rufe an die Universität Halle Folge geleistet hat, durch Dr. B. Maurenbrecher als Redaktor ersetzt worden.

Im Laufe des Berichtsjahres sind 59 Bogen im Druck fertig geworden: außer dem abgeschlossenen vorliegenden Band II, Bogen 1—3 des III. und 1—21 des IV. Bandes. Die Trennung der Eigennamen von dem übrigen Wortschatz und ihre Behandlung in besonderen Supplementen hat sich bereits für den Fortgang der Arbeit als ungemein heilsam erwiesen.

Die Übersicht über den Finanzplan für das Jahr 1907 stellt den Einnahmen im Betrage von Mark 47.350 den gleichen Betrag an Ausgaben mit einem Vorbehalt von Mark 1000 für "Unvorhergeschenes" und mit einer Abgabe von Mark 1535 an

den Sparfonds gegenüber. Außer den laufenden Aufwendungen wurden von unserer und der Berliner Akademie je Mark 1000, von der königl, sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften Mark 500, von der königl. bayrischen Akademie ein jährlicher Zuschuß zum Gehalt eines Assistenten beigesteuert, Außerhalb des Kreises der Akademien hat die Hamburgische Regierung einen Zuschuß in der Höhe von Mark 1000, die königl. würtembergische einen solchen im Betrage von Mark 700 geleistet. In ähnlicher Weise, wenngleich in minder ausgedehntem Maße als die königl, preußische hat ferner die kaiserl, österreichische Regierung das Unternehmen durch Beurlaubung eines Gymnasiallehrers unterstützt, während die königl. bayrische Regierung ebenso wie bisher den Gehalt des Sekretärs zur größeren Hälfte trägt. Die Kommission hat den betreffenden Regierungen ihren warmen Dank ausgesprochen, desgleichen dem Mitglied der Teubnerschen Verlagsfirma Dr. A. Giesecke, der vom 1. Oktober d. J. angefangen und für die ganze zukünftige Dauer seiner Teilhaberschaft an der Firma dem Thesaurus bis zu seiner Vollendung einen Beitrag von jährlich Mark 5000 widmen zu wollen erklärt hat. Diese Zuwendung wird zur dringend notwendigen Aufbesserung der Bezüge der Mitarbeiter (mit Ausnahme der Redaktoren), gleichwie für die technische Vervollkommnung der Arbeit verwendet.

Das w. M. Herr Hofrat D. H. Müller überreicht als Obmann der nordarabischen Kommission die nunmehr fertiggestellte "Karte von Arabia Petraea. Nach eigenen Aufnahmen von Professor Dr. Alois Musil. Ausgeführt im k. und k. militärgeographischen Institute".

Das w. M. Herr Hofrat Friedrich Kenner erstattet als Obmann der Limes-Kommission den nachstehenden vorläufigen Bericht des Leiters der Ausgrabungen, Herrn k. und k. Obersten Maximilian Groller von Mildensee, über die im Jahre 1906 ausgeführten Grabungen dieser Kommission.

Der Bericht lautet:

## I. Grabung im Lager Lauriacum (bei Enns).

Vgl. hiezu Fig. 3 in RLIÖ VII, Sp. 13 und 14.)

In dem jetzt noch durch das Viereck der Reste des Wallgrabens begrenzten Lagerareal kreuzen sich beiläufig in der Mitte des Raumes bei einer Kapelle zwei Feldwege; in dem südlichen der durch dieses Wegkreuz gebildeten Viertel liegt das Grabungsgebiet, und zwar längs jenes Feldweges, welcher von der Lagermitte gegen Südost läuft und durch eine Baumreihe gekennzeichnet ist.

Die wichtigsten Objekte der heurigen Grabung sind: eine der Hauptlagerstraßen und eine Ecke eines bedeutenden Gebäudes, das nach allem füglich nur das Prätorium gewesen sein kann.

In zweiter Linie stehen einige von der Hauptlagerstraße abzweigende Nebenstraßen und von diesen umschlossene Häuserinseln.

a) Die Hauptlagerstraße. Sie beginnt bei dem im Jahre 1905 aufgedeckten Torturm der südöstlichen Lagerfront, nimmt hier die via angularis auf und verläuft parallel zu den kürzeren Lagerfronten gegen die Mitte des Lagers, wo sie das oben erwähnte bedeutende Gebäude trifft. Da sie teilweise von einer Wiese mit Obstbäumen bedeckt ist, konnte sie nicht in ganzer Breite aufgedeckt werden; aus dem gleichen Grunde konnte auch nicht ermittelt werden, ob diese Lagerstraße durch das Prätorium quer abgesperrt ist, oder ob sie an diesem vorbeigeht. In ersterem Falle wäre sie als via decumana, im anderen Falle als via principalis anzusehen; künftige Grabungen müssen hier Gewißheit schaffen.

Indes spricht schon jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür, daß diese Straße die via principalis ist, was im Grabungsberichte näher beleuchtet werden wird.

b) Die übrigen Straßen zweigen von a) ab und sind zu den längeren Lagerfronten parallel. Die zunächst der Südostfront laufende ist eine kurze Sackgasse, die beim Toreingang eines Gebäudes endet; die drei übrigen reichen über das Grabungsgebiet 1906 hinaus. Von diesen läuft eine längs des Prätoriums, ist also eines der latera praetorii.

- c) Das Pratorium. Nach der örtlichen Lage in der Mitte des Lagerterrains kann dieses Gebäude füglich nur das Prätorium sein. Eine Bekräftigung findet diese Annahme in der besonderen Dicke der Mauern, welche die der übrigen aufgedeckten Mauern um das Mehrfache übertrifft, dann in einer eine Ecke bildenden Reihe von großen Quadersockeln, neben denen zahlreiche Säulenbruchstücke lagen; wahrscheinlich liegt also hier ein geräumiger, von Arkaden umgebener Hof vor.
- d) Die übrigen Gebäude zeigen kein Detail. welches schon hier hervorzuheben wäre; zu erwähnen ist nur, daß sich bei den meisten gewisse Bauglieder in gleicher Lage und Form wiederholen, wodurch eine gewisse Zweckgleichheit angedeutet ist.
- e) Kleinfunde im Lager. Unter diesen ist vor allem ein Bruchstück einer beschriebenen Bronzetafel zu erwähnen, welche Bormann als Teil eines von Kaiser Caracalla verlichenen Stadtrechtes bestimmt hat, dann zwei Kassenfunde: der eine von über 70 großen Silbermünzen, der andere von zirka 360 Bronzemünzen, endlich eine zierliche goldene, mit Perlen geschmückte Halskette.

## II. Straßenforschung.

Im Rahmen des Programmes für die Erforschung der Limesstraße zwischen Vindobona und Lauriacum wurde heuer der Abschnitt zwischen dem Römerkastell bei Mauer-Öhling (Locus Veneris felicis?) und Lauriacum in Angriff genommen. Der Verlauf dieser Straße wurde im Bereich des genannten Kastells und von da an am linken Ufer der Url bis zum Markte Aschbach (Fundort römischer Inschriften, Münzen usw.) durch sprungweise Grabungen völlig sichergestellt.

Im weiteren Verlauf von Aschbach bis in die Nähe von Enns reichte zu Grabungen die verfügbare Zeit nicht aus; es wurde daher nur die Begehung jener Linie eingehend vorgenommen, welche unter der lokalen Bezeichnung 'der Flötzerweg' nicht nur vom Volksmunde, sondern auch von ernsten Forschern, allen voran vom Abte Dungel als Römerstraße bezeichnet wird. Die Trasse des Flötzerweges benützt von Aschbach bis Altenhofen bei St. Valentin das Relief des Terrains in einer für eine große Verkehrslinie ausgezeichnet zweckmäßigen Weise; mit Aus-

nahme derjenigen Strecken, welche in neuester Zeit in Bezirksstraßen umgewandelt oder aus landwirtschaftlichen Gründen verwischt wurden, sind allenthalben Spuren, wie bedeutende Einschnitte und Aufdämmungen wahrzunehmen, wie sie nur bei großen Straßenanlagen angewendet zu werden pflegen; endlich entspricht die abgewickelte Länge des Flötzerweges der Angabe der antiken Quellen für die Limesstraße von Lauriacum bis Locus felicis.

All das spricht dafür, daß bei weiteren Untersuchungen der Flötzerweg sich als Abschnitt der Limesstraße herausstellen wird.

## III. Grabung im Legionslager Carnuntum.

Im Anschluß an die Arbeiten der vorhergehenden Jahre und dieselben fortsetzend ist jener Abschnitt des Lagers abgeschlossen worden, welcher zwischen der Dekumanfront und der mit ihr parallel laufenden via quintana liegt, so daß innerhalb genannter Linien nunmehr die ganze Breite der retentura einschließlich der Befestigung im engeren Sinne und der via quintana selbst erforscht ist.

Die Anlage in diesem Grabungsabschnitt erseheint als Fortsetzung der seit 1902 vorgefundenen: eine Anzahl von Querverbindungen zwischen angularis und quintana begleitet vier Häuserinseln, deren Disposition den bisher aufgedeckten Kasernen gleich ist.

Von den Befestigungen wurde der Rest der Dekumanfront mit zwei Türmen und ein beträchtlicher Teil der rechten Prinzipalfront mit drei Türmen (den Eckturm nicht mitgezählt) aufgedeckt, ebenso der Wallgraben in mehreren Querschnitten vor beiden oben genannten Lagerfronten.

Schließlich muß hervorgehoben werden, daß heuer im Lager Carnuntum eine bedeutend größere Fläche durchforscht wurde als in jedem der Jahre seit 1901.

## IV. Grabungen in der Zivilstadt Carnuntum.

In der Nähe der einstigen Villa Palffy (jetzt Hollitzer) liegen vier frühere Grabungen, welche drei voneinander getrennte Gruppen bilden: je eine Grabung des Grafen Traun und des Vereines Carnuntum, beide in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, und zwei Grabungen von der Limes-Kommission und dem Verein Carnuntum gemeinschaftlich in den Jahren 1904 und 1905 ausgeführt. Der Raum, welcher diese drei Gruppen voneinander trennt und bisher teilweise wohl durchwühlt, aber nicht durchforscht worden ist, wurde heuer durchgegraben, so daß nunmehr fünf Grabungen einen lückenlos zusammenhängenden Komplex bilden.

Eine auch nur flüchtige Schilderung des Ergebnisses würde die Grenzen des vorliegenden Berichtes weitaus überschreiten, da die Anlage sehr verwickelt ist, verschiedenen Bauperioden angehört und auch jetzt noch nicht in voller Ausdehnung aufgeschlossen ist, sondern nach zwei Seiten noch weiter in die angrenzenden Äcker hineingreift.

Es kann nur kurz angedeutet werden, daß der Anlage ein bedeutendes Bad und eine ganze Reihe mit diesem mehr oder weniger eng verwachsener Einzelbauten, Höfe und Korridore angehört, zwischen denen ein Netz von Kanälen und Wasserleitungen verläuft.



Nr. XXVI.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 5. Dezember.

Von dem am 22. November l. J. zu Graz erfolgten Ableben des k. M., Herrn Professors Dr. Hans Zwiedineek Edlen von Südenhorst, wurde schon in der Gesamtsitzung der Kais. Akademie vom 29. November l. J. Kenntnis gegeben.

Die Mitglieder haben ihrer Trauer durch Erheben von

den Sitzen Ausdruck gegeben.

Der Sekretär verliest eine Zuschrift des Vorarlberger Landesarchivs in Bregenz betreffs dort vorrätiger Bibliothekskataloge des Mittelalters.

Das k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht übermittelt in zwei Bänden die Reproduktion eines äthiopischen Manuskriptes des British Museums in London als Geschenk der ehemaligen Besitzerin des österr. ungar. Botschaftspalais in London, Lady Meux, an die Kais. Akademie der Wissenschaften; das Werk ist betitelt: ,The Life of Takla Hâymânôt in the Version of Dabra Lîbanôs, and the Miracles of Takla Hâymânôt in the Version of Dabra Lîbanôs and the Book of the Riches of Kings. The ethiopic Texts from the British Museum Ms. Oriental 723, edited with English Translations, to which is added an English Translation of the Waldebbân

Version. By E. A. Wallis Budge (with 165 Coloured Plates). Privately Printed for Lady Meux. London 1906.

Der erste Band enthält: ,The Life and Miracles of Feshha-Sèyôn who was named by our Lord Takla Hâymânôt', der zweite: ,The Book of the History of the Translation of the Body of our Father the Holy Man Takla Hâymânôt which took place 57 years after his Death, and was revealed by the Holy Spirit to John Kamâ.'

Es wird für diese wertvolle Spende der Dank der Klasse ausgesprochen und die beiden Bände werden der akademischen Bibliothek einverleibt.

Der Sekretär legt im Namen des Autors, Herrn Viktor A. Reko, dessen Schrift: "Über einige neuere Versuche mit Sprechmaschinen (S.-A. aus dem XXXI. Jahresberichte der k. k. Franz Josef-Realschule im XX. Bezirke in Wien), Wien 1906, vor.

Das w. M. Herr Hofrat Leo Reinisch überreicht ferner im Namen des Verfassers das Werk: "Mota Musē (La mort de Moïse). Texte éthiopien traduit en hébreu et en français, annoté et accompagné d'extraits arabes par Jacques Faïtlovitch. Paris 1906.

Die Klasse spricht für diese beiden Spenden ihren Dank aus.

Der Sekretär überreicht eine mit der Bitte um Aufnahme in die Sitzungsberichte der Klasse eingesandte Arbeit von Herrn Dr. Bernhard Wachstein in Wien, welche betitelt ist: "Wiener hebräische Epitaphien".

Hiezu bemerkt der Verfasser:

Seit Jahren mit der Kopierung, beziehungsweise Entzifferung der auf dem alten jüdischen Friedhof in Wien, dem sogenannten Rossauer Judenfriedhof, befindlichen Inschriften beschäftigt, bin ich zur Überzeugung gelangt, daß eine gründliche Bearbeitung dieser Denkmäler einiges Interesse für die Sitten- und Kulturgeschichte der Juden und nicht zuletzt auch für die Wiener Lokalgeschichte und darüber hinaus beanspruchen darf.

Die vorliegende Sammlung hebräischer Epitaphien, eine kleine Auswahl aus der Anzahl sämtlicher von mir kopierten Inschriften (ca. 1000), hat nun den Zweck, auf dieses Material die Aufmerksamkeit zu lenken, und will gleichzeitig als Probe für die Art der Behandlung angesehen werden. Einige von ihnen sind bis nun überhaupt unbekannt geblieben, andere sind wohl schon, aber in unzureichender Weise publiziert worden.

Zum Zwecke der Identifizierung der Personen und Kommentierung der Texte wurden die zeitgenössischen Quellen und die einschlägige neuere Literatur reichlich herangezogen.





Nr. XXVII.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 12. Dezember.

Seine Exzellenz, der vorsitzende Vizepräsident Ritter von Hartel, überreicht als Obmann der akademischen Kirchenväter-Kommission den kürzlich erschienenen Band XXXXVIII des "Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum", enthaltend: "Anicii Manlii Severini Boethii operum pars I: In isagogen Porphyrii commenta copiis a Georgio Schepps comparatis suisque usus recensuit Samuel Brandt. Vindobonae, Lipsiae 1906".

Der Sekretär verliest eine Zuschrift des Präsidenten der königl. serbischen Akademie der Wissenschaften in Belgrad, worin derselbe den Dank dieser Akademie für die ihr bewilligte geschenkweise Komplettierung der in den dortigen Beständen akademischer Publikationen vorhandenen Lücken sowie für die Neubewilligung akademischer Schriften ausspricht.

Der Sekretär überreicht das im Wege der hiesigen mexikanischen Gesandtschaft vom mexikanischen Ackerbauministerium für die akademische Bibliothek gespendete Werk: "Le Mexique. Son évolution sociale. Synthèse de l'histoire politique, de l'organisation administrative et militaire etc. Inventaire monumental qui résume en immenses travaux les grands progrès

de la nation au XIX<sup>1ème</sup> siècle. Directeur littéraire: M. Just Sierra, Licencié. Directeur artistique: Mr. Jacques Ballesca. Traduction française par M. Lamole de Tamayo. Tome I—III. Mexiko 1900—1902.

Ferner überreicht der Sekretär das vom R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti in Venedig geschenkweise übersandte Werk: "Monumenti Veneti nell' isola di Creta. Ricerche e descrizione fatte dal dottor Giuseppe Gerola per inearico del R. Istituto. Volume primo parte seconda. Venezia 1906'.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen und die beiden Werke werden der akademischen Bibliothek einverleibt.

Der Sekretär verliest eine Zuschrift der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, worin dieselbe unter gleichzeitiger Einsendung der "Protokolle der Kartellversammlung des Verbandes wissenschaftlicher Körperschaften in Göttingen am 15. und 16. Oktober 1906' Mitteilung macht über die Beschlüsse und die Delegierten für die einzelnen Fachkommissionen.

Die Klasse designiert als ihren Vertreter in der speziellen Fachkommission für die Herausgabe mittelalterlicher Bibliothekskataloge das w. M. Herrn Professor Dr. Emil von Ottenthal.

Der Sekretär verliest ein Schreiben der ethnographischen Sektion der "kais. Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften, der Anthropologie und der Ethnographie" in Moskau, worin mitgeteilt wird, daß am 15. Dezember l. J. das 25jährige Jubiläum des Professors Vsevolod Fedorovič Miller als Präsidenten dieser Sektion gefeiert wird, und zwar durch eine Jubiläumssitzung und durch die Sammlung von Beiträgen zu einem Kapital, das als Miller-Stiftung zur Herausgabe einer Serie ethnographischer Publikationen dienen soll.

Das w. M. Herr Hofrat D. H. Müller bringt als Obmann der südarabischen Kommission zur Kenntnis, daß diese Kommission beschlossen habe, die Abhandlung des Privatdozenten an der k. k. Universität in Graz, Herrn Dr. Nikolaus Rhodokanakis: "Der vulgärarabische Dialekt von Dofâr" in die "Schriften der südarabischen Expedition" aufzunehmen.

Erschienen ist von den akademischen Druckschriften der philosophisch-historischen Klasse:

Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum: Vol. XXXXVIII. Enthaltend: "Anicii Manlii Severini Boethii operum pars I: In isagogen Porphyrii commenta copiis a Georgio Schepps comparatis suisque usus recensuit Samuel Brandt. Vindobonae, Lipsiae 1906. (Preis: 16 K.)

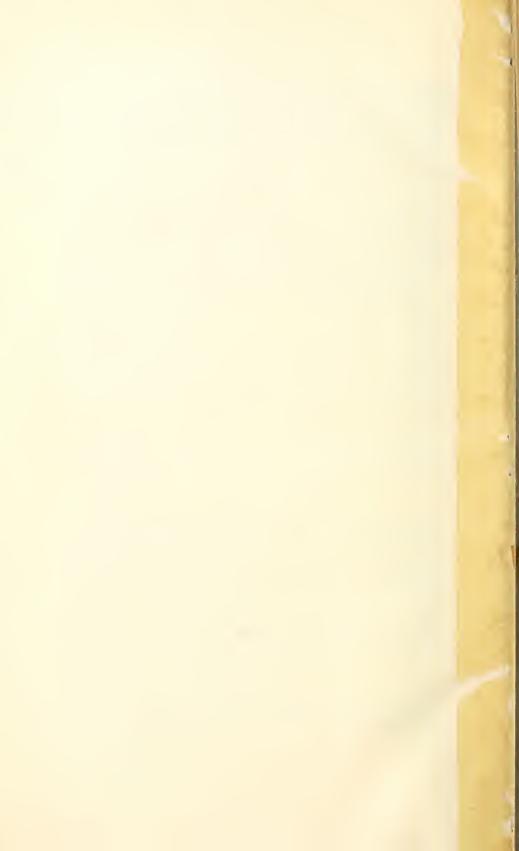

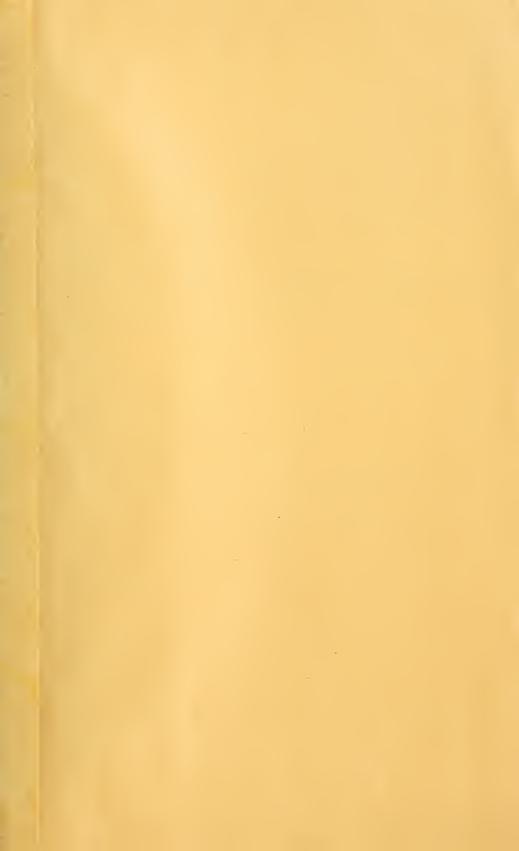



AS 142 A499 Jg.43 Akademie der Wissenschaften, Vienna. Philosophisch-historische Klasse Anzeiger

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

